

Digitized by the Internet Archive in 2013





## Lyrische Gedichte

von

G. U. von Salem.

Münster,
ben peter Batbes.
1807.

# Spriffe Octibie

450

O, B. won' Salem

123 9 4 4 43

3 6 3 6 5 1 3 1 2 2 2 1 3

#### Berzeichnig.

tour Coopes, geb. Cafett, x78491 ...

as. Der Maneu Krondlichten au

## Eprische Gedichte.

### Erftes Buch.

| T.  | Herzog Peter von Holstein : Sottorf. 1781. | Seite | 3  |
|-----|--------------------------------------------|-------|----|
| 2.  | Der Traum. 1781                            | -     | 6  |
| 3   | Un bie Beit. 1781.                         | -     | 9  |
| 4.  | Klage. Nach dem Celtischen. 1783.          | -     | II |
|     | Der Zuruf. 1782                            |       |    |
| 6.  | Das Urtheil. 1782,                         | - P   | 18 |
|     | Die Rlage Lefbang's. Nach dem Celtischen.  |       |    |
|     | 1783                                       | _     | 20 |
| 8.  | Parlechs Preis. Nach bem Wallifichen.      |       |    |
|     | 1783                                       | -     | 25 |
| 9.  | Un F. L. Gr. zu Stolberg, als er die Bu-   |       |    |
| 80  | funft fang. 1783                           | -     | 28 |
| ro. | Beife Freude. 1783                         | -     | 31 |
| II. | Der Mutter Segen, als fie ihren Erfige:    |       |    |
| Qu  | bornen in die Arme schloß. 1783            | -     | 33 |
|     |                                            |       |    |

| 12. Der Mann von Stroh. Dibenburgifche                           |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Volks : Ballade. 1783 Gei                                        | te 35 |
| TO God Whatele THOS                                              |       |
| 14. Der Ritt. 1783                                               | - 51  |
| 15. Remantoneo. 1783                                             | - 5€  |
| 16. Trinflied. 1784                                              | - 57  |
| 17. Pyramus und Thisbe. Cantate. An Char:                        |       |
| lotte Cordes, geb. Schulz. 1784                                  |       |
| 18. An Lina. 1784                                                | 67    |
| 19. Das Liebthen. 1785                                           | 69    |
| 20. Dahin, bahin. 1785                                           | 71    |
| 21. Lied eines Lapplanders. 1785                                 | 74    |
| 22. Otto der Kleine. Ballade. 1785                               | 77    |
| 23. Der Maurer Frenheitstied. 1785                               | 81    |
| 24. An den Traumgott. 1785                                       | 83    |
| 25. Das Lied ber Trennung. 1786                                  |       |
| 26. Der Robolt. Ballade. 1786                                    | 89    |
| 27. Das Lieb vom Sener. 1787.                                    | 91    |
| 28. Urrins Preis. Nach dem Bauisischen bes Barben Laliesin. 1787 | 50 J  |
| 29. Gretels Rlage. Ballabe. Nach bem                             | 93    |
| Schottischen. 1788                                               |       |
| 30. Nothruf, als meiner Tochter die Blattern                     |       |
| eingeimpft waren. 1789                                           |       |
| 00                                                               | 100   |
| delega Press Co. Com Companies                                   |       |
| Omented Stude                                                    |       |
| Zwentes Buch.                                                    |       |
| 1. Der Gefang. 1790                                              |       |
| 2. Philoren. Ballade. 1790 —                                     |       |
| 3. Das lied bes Behes am Parrowstrand.                           |       |
| Bauade. Nach dem Schottischen. 1790                              | 209   |
|                                                                  |       |

| 4. 2 | Reformationslied. 1790                    | 115  |
|------|-------------------------------------------|------|
| 5. 2 | Der Gattin Lied. 1790.                    | 117  |
| 6. 2 | lied betagter Urmen in einer milben Stif- |      |
|      | tung. 1790                                | 120  |
| 7. 2 | das Alpenröstein. 1790 —                  | 123  |
| 8. 5 | Alaggesang nach der Schlacht. Alt: Schot: |      |
|      | tisch. 1792                               | 125  |
| 9. 6 | Bondolier: Gefang. 1792                   | 128  |
|      | Gretels Warnung. 1792                     | 131  |
|      | Un den Selenographen Schröder. 1793. —    | 133  |
|      | Un Alethes. 1793                          | 137  |
|      | Un die Franken. 1793                      | 138  |
|      | Des landmanns Lied, als ber Fürst alles   |      |
|      | Sochwild megguschießen befahl. 1793       | 139  |
| 15.  | Die Zigeunerin. 1794                      | 142  |
| 16.  | Die Lehren des Bacchus. 1794 —            | 145  |
|      | Um Grabe des Freundes. 1795 —             | 149  |
|      | Un das Boit der Franken. 1795             | 152  |
|      | Die Flucht. 1795                          | 155  |
| 20.  | Die Muse ben Agathons Wiege. 1795. —      | 157  |
|      | Gerechtigfeit und Frieden. Bundestied.    |      |
|      | 1795                                      | 159  |
|      | Die Thrane. Rach bem Ital. des Lorenzo    |      |
|      | be Medici. 1796                           | 162  |
| 23.  | Das Lied vom Ninge. Bauabe. 1796. —       | 164  |
|      |                                           | 167  |
|      |                                           |      |
|      | Integrität bes Deutschen Reichs. Man,     |      |
|      | 1797                                      |      |
| 26.  | Un Friedrich Wilhelm. Dach Pindars        |      |
|      | erfter Pythischer Dymne. 1797             |      |
|      | Un Raifer Paul. 1797                      |      |
| 100  |                                           | 1000 |

| 28. | Un Theon. 1797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 178 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 29. | An Nicolai in Petersburg. 1797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 181 |
| 30. | Mutterflage benm Tode ber Tochter. Rach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| COL | bem Reu : Griechischen. 1797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 183 |
| 31. | Frühling und Freude. 1798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 186 |
| 32. | Das Apis : Fest. An meinen Freund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| PER | Fauft. 1798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 188 |
| 33. | Priamwadas Gosang ben ihrem hingang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   |
|     | jum Scheiterhaufen. 1798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 190 |
| 34. | König Nichards Lied im Gefängnis. Pro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|     | venzalisch. 1798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 193 |
| 35. | Un Friedrich Wilhelm 3. den Sicherer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|     | des nördl. Deutschlands. 1798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 195 |
| 36. | Die Schwester : Eichen. Ein Geficht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|     | 1798.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 198 |
|     | Die Eine Farbe. 1798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 202 |
|     | Der Franke zu Canopus, am zweyten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|     | August, 1798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 204 |
|     | Lied am Stiftungstage einer litterarischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 191 | Damen : Gesellschaft. 1798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 207 |
| -   | The grant and the same and the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| de  | The state of the s |     |
| 20  | Drittes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 1.  | Un Friederife. Den 4. Jun. 1799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 213 |
|     | Die Beihe bes erften Sohnes. Den 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|     | Aug. 1799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 215 |
| 3.  | Der Baum bes Erfigebornen. 1799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 217 |
| 4.  | Stanzen, gelesen ben ber jahrl. Busammen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|     | funft ber vereinten Oldenburgischen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 47  | Bremifchen Literar: Gefeufchaften. 1799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 220 |
| 5.  | Phaeton. Ballade. 1799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 225 |

| 6. Irion. 1799                              | 227 |
|---------------------------------------------|-----|
| 7. An die Reapolitaner. 1799                | 220 |
| 8. Raum und Zeit. 1791                      |     |
| 9. Der Trinker um Mitternacht von 1799 bis  |     |
| 1800                                        | 23I |
| 10. Orgel: Weihe. 1800. 4.4                 | 233 |
| 11. Das Bauschen auf ber Baibe. Ballabe.    | W   |
| 1800                                        | 234 |
| 13. Gelis und Zaibe. 1800                   | 245 |
| 13. Uranostopos. 1800. 1                    | 247 |
| 14. Die Frenheit. Ein Traum. 1800           | 250 |
| 15. An Lieflands Witherforce. 1800          | 252 |
| 16. Dem Wahrhaftigsten. 1800 —              | 255 |
| 17. Hermaios : Kant: 1800                   | 257 |
| 18. Wilkamen an ben Dien Gaffen, Botte.     |     |
| 1800                                        | 259 |
| 19. Choral benm Wechsel des Jahrhunderts.   |     |
| 1801                                        | 26x |
| 20. An Friederife! 1801                     | 263 |
| 21. An die Göttin Bafuna. 1801              | 265 |
| 22. Ommiahs Trauergesang nach ber Nieder:   |     |
| lage ben Bedr. Arabisch. 1801 —             | 267 |
| 23. Un einen Desterreichischen Krieger nach |     |
| der Marengo: Schlacht. 1801 —               | 269 |
| 24. An Irene. 1801                          | 271 |
| 25. Irene. Nach Bakchylides. 1801 —         | 274 |
| 26. Abrasiea. An Berber. 1801 —             | 276 |
| 27. Bater : Empfindung, ats das Söhnlein    |     |
| farb. 1802                                  | 279 |
| 28. Der Mutter Empfindung, als ihr Gaug-    |     |
| ling fiarb. 1802                            | 280 |
| 29. Chegliick. 1802                         | 282 |

| 30    | . Grönländisches Rlagelied. 1802 Geite    | 28  |
|-------|-------------------------------------------|-----|
| , 31  | . Balte's Geift, an Deutschlands Fürften. |     |
| c 6 : | 1802                                      | 28  |
|       | . An die Neu : Franken. 1802 —            | 290 |
| 33.   | Der Lang. 1802                            | 291 |
| 34.   | Das Lied vom Glücke. 1802                 | 29  |
| 35.   | Gefundheit und ein gut Gewiffen. 1802     | 297 |
| 1     |                                           |     |
|       |                                           |     |
|       | Viertes Buch.                             |     |
|       | Dittitb Duy.                              |     |
| I.    | Un Gramberg den Aeitern. 1803             | 301 |
|       | Un Ihn. 1803 —                            | 304 |
| 3.    | Der schönste Baut. 1803                   | 308 |
| 4.    | Math. 1803                                | 309 |
| 5.    | Der Nymphen Visurgis und Albis Hymne      |     |
|       | an Amphirride. Im November, 1803. —       | 311 |
| 6.    | Tibull an Sulpizia. Bey der Feyer des     |     |
|       |                                           | 316 |
| 7.    | Eriolet. 1804.                            | 319 |
|       |                                           | 320 |
| 9.    | Um 25 jährigen Stiftungstage der Dib.     |     |
|       | litterarischen Geseuschaft. Den 15. Dec.  |     |
|       | 1804                                      | 321 |
| 10.   | Der Geweihte der Themis. An den Conf.     |     |
|       | Rath und Regierungs : Director 21. G.     |     |
|       | v. Berger, bey der 50 iahrigen Amts:      |     |
|       | feier. 1805                               |     |
|       | Un Ufträa. 1805                           | 327 |
|       |                                           | 329 |
| 13.   |                                           | 331 |
| 14.   | Un die Spree. 1805                        | 333 |

į

| 15.         | Feindostiebe. Nach dem Urabischen. 1805. Seite                      | 335  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| 16.         | Herbstied. 1806                                                     | 336  |
| 17.         | Die Guitarre. 1806 —                                                | 339  |
| 18.         | Die Bolks : Erleuchtung. Un meinen                                  |      |
|             | Freund von Turk. 1806                                               | 34x  |
| 19.         | Gebet benm Bau der fatholischen Kirche                              | .00  |
|             | im protofiantischen Oldenburg. 1806                                 | 344  |
| 20.         | Symne an Die Göttin Publicitas. Aug.                                | 100  |
| 100         | т806.                                                               | 346  |
| 21.         | Un Machiavels Manen. 1806 —                                         | 3,52 |
| 22.         | Der Zeitstrom. 1806                                                 | 354  |
| 23.         | Die Zeit. An ben Mahler R. 1806                                     | 357  |
| 24.         | Der Rheinbund. 1806                                                 | 359  |
| 25.         | Die Erscheinung. Un die Gefronten in                                |      |
|             | Norden. Dec. 1806                                                   | 36r  |
| <b>2</b> 6. | Die Rückfehr unsers Fürsien. Jan. 1807. —                           | 363  |
|             |                                                                     |      |
|             |                                                                     |      |
|             | Fünftes Buch.                                                       |      |
|             |                                                                     |      |
|             | Epicedien.                                                          |      |
|             | Ben Sturzens Grabe. 1779 —                                          | 367  |
| 2.          | Elegie beum frühen Grabe der Herzogin                               |      |
|             | Friederike Elisabeth Amalie Auguste von                             |      |
|             | Solftein, geb. Pringeff. von Bürtemberg.                            |      |
|             | I785                                                                | 370  |
| 3.          | Mage der Deicharbeiter am Friedrich: Au-                            |      |
| 1           | guft: Groden. 1785                                                  | 373  |
|             | Leopold von Braunschweig. 1786 —                                    | 376  |
|             |                                                                     |      |
|             | Friedrichs Tod. Im Aug. 1786 —                                      | 378  |
|             | Friedrichs Tod. Im Aug. 1786 — Das scheibende Jahr. Ein Gesicht. Im |      |
|             | Friedrichs Tod. Im Aug. 1786 —                                      |      |

| 7.  | Mis unfer Langreuter farb. 1791 Geif        | e 384 |
|-----|---------------------------------------------|-------|
| 8.  | Elegic am Grabe Carl Anton Biederfpre-      |       |
|     | thers. 1795                                 | 387   |
| 9.  | Eschens Maat auf bem Büet. 1801             | 391   |
| 10  | . An des Archivars Schloifer Grabe. 1801. — | 393   |
| 11  | . Als unfer Mutenbecher farb. Den 21.       |       |
|     | December 1801                               | 395   |
| 12  | . Der Sarfe Troft, als Riopfied ftarb.      |       |
|     | x803                                        | 397   |
| 13. | . Herder. 1805                              | 400   |
| 14  | . Ben Holmers Grabe. 1806                   | 401   |
| 15. | . Als unfer Jubeigreis entschlief. 1807     | 405   |

## Erstes Buch.



Herzog Peter von Solftein = Gottorf. \*)

#### 1 7 8 T.

Dem Jungling brudt' Helvetien die Juge Der Einfalt und Natur Tief in das Herz, daß er sie ewig truge; Dann zeigt' ihm jene Flur,

21 2

<sup>\*)</sup> Jest Erbfürft von Lübel und regierender Landes, Administrator von Oldenburg, vermählt 2782 mit ber Pringeffin Friderife Etifabeth Amalie Auguste von Birtenberg.

- D Frenheit, bich! Der Eble fah ihr lange In's blubende Gesicht:
- Sie bot den Krang, (ihm glubete die Wange) Den sie der Weisheit flicht.
- hefperien, ernft lehrten beine Trummer. Der Infeln Ronigin,
- Du zeigtest ihm gefronter Frenheit Schimmer, Erweitertest ben Sinn.
- Doch hieß fein Herz die fanftre Schone lieben, Die, stolz nicht, nicht gedrückt,
- Voll regen Triebs, die Burgerpflicht zu üben,
- Doch wer ift er, ber bort am Donauftrande, ...
- Der Ariege Gott, sev gunftig biefem Lande! D, raube, raub' ihn nicht!
- Sen gunftig! Sieh, wie rings die Nationen Sich ihres Lieblings freun!
- D fchent' ihn une, o laff' ihn bep une wohnen, Und unfre Wonne fenn!

- Dann, Liebe, bann erfulle feine Seele, Wie Lerchenfang die Flur!
- Leit' ihn, du felbst, daß er die Gattin wähle, Die Tochter der Natur,
- So mild und gut, wie fie; wie fie, an Schone, An Geist und Anmuth reich!
- Dann werbe fie die Mutter edler Cohne, Seil ihm! dem Bater gleich!
- Co fichten wir. Erhort ift unfre Bitte. Dant, fchalle himmelan!
- Wir fahen fie, die Lieb' in ihrer Mitte, Und Segen gog voran.
- Send und gegruft! Millfommen, edle Bende, In unferm offnen Schoof!
- Send fpåt bie Luft, fend fpåt bie fuße Freude Des Bolfe! Erfüllt bas Loos,
- Das fcone Loos, bas euch, aus feiner Fulle, Ein guter Gott befchied!
- hier regt sich, hier in Furst und Bolf Ein Wille; Und achte Freyheit blüht.

### Der Traum.

1781.

Wohl mir! Ich wach' und ich bin! Reger hebt sich die Brust! Freudig blick' ich zum Himmel auf.

Jit es, ist es ein Traum, Der mich so glucklich macht? O entsseuch mir nicht, seliger Traum! —

Ich, fo kam es mir vor, Jert' am Meere; mein Geift Forschte bem Unerforschlichen nach. Und es erscholl mir ein Ruf: "Thor! du grübelft umfonft! "Eile zu beinen Brudern und hilf!"

Und ich eilte, durchdrang Kuhn die Walder; ein Licht Schwaches Schimmers winkte mir,

Ad! ein Huttchen verbarg Unbeschreibliche Noth! — Und ich konnte ber Helfer seyn.

Nater und Mutter und Kind
Sah ich weinen nach Brod; —
Trocknen konnt' ich die Thränen — ich. —

Darum ist mir so wohl; Reger hebt sich die Brust; Freudig blick' ich zum Himmel auf.

Wenn ich, dem ewigen Sepn Rengeboren, erwach' — Ewiger! sieh die Thrane, die rinnt! — War' auch dann mir so wohl!

Schaut' ich mit Freudigkeit dann

So zurud in des Lebens Traum!

3. Un bie 3 eit.

1 7 8 1.

D! die du mitleidig die Jähren Der trauernden Wittwe den blaffen Wangen entfüsseft!

D! die du den glubenden Jungling, Der hoffnungslos liebet, mit leisem Flügelschlag kublest!

Machtige Beit! erhore mein Fleh'n! Sieh'! ich liebe die Wonne der Wehmuth; Lag', o lag' mir mein Leid! Doch foll ich Selenen vergeffen, Und mußt du trodnen die Thranen, So nimm mit den Thranen auch mich!

### Rlage. Nach dem Cettischen.

I 7 8 2.

Erhebe dich, Senfzer des Webes! Noll', o Thrane des Jammers! Bade Selena's Gedachtniß; Ach! die Liebliche fant!

Lächelst du, wandernder Strom?

Spielst du, gesiedertes Wolf,
In der krustallenen Fluth?

Nollet in Dunkel, ihr schimmernden Wellen,
Und ihr Silbergestigelten, weichet,
Weicht zum schwarzen See!

Schonet des Nehes, ihr Schüßen des Bogens! Nicht mehr schall' auf diesen Hügeln Euer Auf der Jagd! Neigt, ihr belaubten Töchter des Waldes, Neigt zur Traner die grünenden Häupter! Selena, die Liebliche, sant!

Milder Obem des Sommers, Uthmest du noch? Buhlst du noch um die Wange der Nose, Freundliches Lüftchen, du?

Ach! bie schönfte der Blumen, Die du umfäuseltest, sank! Nicht mehr wallet auf Flügeln Vorübersausenden Windes Selena's bräunliches Haar!

Fröhlicher Morgen, laß' ab, Laß' ab mit der Stimme der Freude! Bevor dein früher Strahl Die Hügel röthet', erglänzte Sie auf bethaueter Flur. Aber nimmer erwachet fie wieder; Nimmer lächelt die Sonne Ihren Neihen der Jugend: Selena deckt das Grab!

O fehre wieder vom Lande der Gräber, Kehre wieder, du lieblicher Strahl! Du schiedest früh in der Mitte Deiner blühenden Jahre:

So entschwebet der mitternächtliche Stern hinter das schwarze Gewolk.
Der Seemann, umgeben vom Wogengebrull, Umtoset von nächtlichen Stürmen,
Alengstlich sucht er den Stern,
Aber er findet ihn nicht!

Schwarze Wolfe, wohin? — Führe mich fort auf den Flügeln der Stärke, Fort über tobende Seen Bu den Inseln der Ferne, Wo sich freuen die Seelen der Edeln,

Bis der Strahl der Sonne Des ewigen Tages hervorbricht.



Eil' mir entgegen, Selena!
Mit deinem sußestem Lächeln
Eil' mir entgegen!
Reiche deine weiße Hand
Hervor aus dem Schleper
Der neblichen Wolfe,
Die dich umschleußt!

Blick' auf mich in Liebe! Laß die mildesten Schimmer Deiner Strahlenaugen Wie Lenzeshauch mich umwallen! Selena! leite du selbst Meine irrenden Schritte Su der Insel des Friedens bin!

### Der zuruf.

#### 1 7 8 2.

"Willfommen, edle Genoffen! willfommen auch ihr in der Laufbahn!

Kuhn und stark, wie ihr fevd, Zerbracht ihr die Fesseln. O wagt's, ereilet die Sohne des Auslands;

Fühlet euch stärker, und — siegt! Doch werdet im Laufe nicht laß, und ruft nicht: Am Ziel', am Ziele!

Da ihr ferne noch fend.

Noch hemmen fandige Wiften, noch viele schwindlichte Soben,

Biele Dornen ben Weg.

3hr Cole! trodnet den Schweiß! Berfolgt mit beutschem Beharren

Cifrig die rubmliche Babu!

Erreicht ihr — (ich feh' es im Beift, doch wird mein Aug' es erblicen? —)

Kampfer! erreicht ihr das Biel,

Co will ich, Deutscher auch ich, querft euch Sie-

Folgt' ich gleich anderer Bahn,

So will ich dennoch gerührt euch Sieger begrüßen und rufen:

Folgt mir zum Tempel Avolls!"

Bon wannen der warnende Auf? Ha! wer verfennet die Stimme

Friedrichs, \*) ber, harrend am Ziel, Und Sieger in jeglicher Kunft, bas Bunder ber fommenden Zeiten,

Gleich wie der unfrigen ift. Es rauschte, da er so rief, der unverwelkliche Lorbeer

under 11m

<sup>\*)</sup> De la litterature allemande.

Um bes Unfterblichen Saupt. -

Verehret schweigend ben Ruf, ihr Deutsche! — So schwieg Diomedes,

Tapfer und ftart, wie er war, Dem scheltenden Konig' einst, und rief den emporten Genoffen:

"Stehet nicht Ilium noch? "Drum Lieben! gurn' ich nicht Agamemnon, dem Hirten der Bolfer,

"Daß er bie Starfen ermahnt. "Wohlauf! erheben wir und in unfrer mann

"Wohlauf! erheben wir und in unfrer mannlichen Starke!"

Sprach's und drang in die Schlacht. \*)

<sup>\*)</sup> Iliad. IV. 413.

## Dasurtheil.

#### I 7 8 2.

Wer kennet die Launen der Liebenden nicht? Bas Bunder? Copido, so sagt das Gerücht, Fing selber wohl Grillen; dann schlupft' er hinunter

Bur Erd', und alles ging druber und drunter.

Da fließ einst im Fluge Miß Thorheit auf ihn. (Recht fern ist sie nimmer.) "Mit dir will ich ziehn!"

So rief er, und nun ward ein Wefen getrieben, Daß Jungfern von funfzig nicht sicher mehr blieben. Die Freundschaft bestand nicht. Wie konnte sie da6? Sie zankten sich weidlich, und schlugen sich baß. Herr Amor lag unter. "Ha!" schrie er mit Zagen,

"Sieh, Unhold! du hast mir die Augen zerfchlagen."

"D Mutter Cythere! dein Amor ist blind! "Komm, eile zu Hulfe! komm, rache dein Kind!" Sie eilte mit himmlischem Balfam zum Sohne; Dann drang sie voll Hiße zu Jupiters Throne:

"Gerechtigseit, Bater! Berufe den Nath! "Mein Amor geblendet! — o fcreckliche That!" Und Jupiter winkte: da kamen ben Paaren, In Manteln und Kragen, die Gotter gefahren.

Es flagte Cythere; die Thorheit gestand. Nach weiterm Verfahren ward rechtlich erkannt: "Man schmiede sie an des Geblendeten Seite, "Damit sie auf ewig den Bankenden leite!"

Die Rlage Lefbana's. Nach bem Celtifchen.

#### I 7 8 3.

Rauh ist der Odem der Nacht: er hancht auf's Grab des Geliebten

Meiner Jugend; und ich schmedte die Suße des Schlafs?

Redet, Gefilde der Geister! Ihr fass't die Liebe Lefbana's:

Ift in den Kammern der Nacht übrig ein Plagden für sie? --

Fand der Mude boch sonst in Ascars Hallen die Muhe:

Und für ber Jugend Weib ware zu enge bas Grab? —

Wann die Sonne vordem die westlichen Sugel be-

Dann - wie jauchzet' ich auf! - fehrte mein Jäger guruck,

Rehrt' in der Schönheit Glang, voran die schnaubenden Hunde,

Wildbeladnes Geleit folgte dem Herrlichen nach.

Ha! wie es dann im Bufen mir glubete! — Afcar! nun rufet,

Deine Lefbana ruft; aber du horest sie nicht. — Ascar! mein Ascar, erschein'! — Es sliehen die Sohne der Schwachen;

Mich erschreckt nicht bein Geist: Afcar! ich fliebe dich nicht. —

Affear erscheine mir hier in diefen nachtlichen Schatten?

. Weh! ich forsch' umsonst; Ascar! ich finde dich nicht.

Wohl vernehm' ich das Weh'n vorübersausenden Windes;

. Aber Ajcars Laut schallet mir nicht in bem Web'n. -

Siche! die Tochter der Nacht, wie glüht fie oben am Simmel!

Siehe, wie herrlich fie blinkt unten im Spiegel des Gees!

Die bu mit fanftem Schritt den dammernden Bogen burchwalleft,

Tochter ber Nacht! umfonft, webe, bu lachelft umfonft!

Actios beines Strahls, entichliefen die Kinder der Soblen,

Auch der Sutte Cobn traumet icon friedlichen Traum.

Celber fein Schatten wallt vor bir, ale ber Schatten Lefbana's:

Ad! die Verlaffene flagt ibres Erforenen Tod; Aber er höret fie nicht! — Wo weilft du, herrlicher Jäger? —

Wehe! bes Felfen Sohn hallet die Stimme gurud!

Traulicer Mond! bu vollendetest oft den Lauf burch die himmel,

Sahest bet Thranen so viel, blinketest Troftung berab:

Deinem Bint' erfichn des Grabes Bewohner: fie ftreifen,

Wann die Sohne der Nacht schlummern, auf Sugeln umber.

Warum, warum verschleuft das Grab den Geift des Geliebten?

Siehest die Thrane du nicht, welch' an ber Wimper mir bebt?

Jammert Lefbana nicht laut, dem Ohr der Schatten nicht horbar?

Mede! Warum schweigt immer der Klage bas Grab? — —

Hier ist die Statte der Ruh'! Hier will ich harren und weinen.

Thranen, bringet zu ihm! Fallende Loden bedeckt

Meines Geliebten Grab! — Da wehn fie im achzenden Winde!

Jungfrau'n fassen sie auf: "Behende Locke woher?"

Liebliches Madchen! sie fant vom Haupte Lefbana's, die klaget,

Bis fich mit Afcare Staub mifchet der Leidenben Staub.

Liebliches Madchen! bann komm' und weih' ihr die Thrane bes Mitleids:

"Friede von oben" fo fprich, "fen um der Dufderin Grab!"

### harleds Preis.

Nach bem Ballifichen Mirvans mit bem rothen Saare.

I 7 8 3.

Horch! es hallet fern das Feld; Harlech, Harlech ist's, der Held, Löger's \*) Schrecken, Comen's \*\*) Wehr: Ha! wer schlug den Feind, wie er?

<sup>\*)</sup> England.

<sup>\*\*)</sup> Wallis.

Eo befrent ber Wölfin Muth Bon des Näubers Zahn die Brut; So verzehrt den Tannenwald Schnell der Flammen Allgewalt.

Folgtest du dem Abler je, Wann er schieft aus feiner Hoh'? Reißender war Harlechs Flug, Wann er Tod in Schlachten trug.

Stark ift Lovens Strom, mann et Donnernd sturzt vom Felsen her: Starker, starker Harlechs Macht, Wann er tobet durch die Schlacht.

Blid' hinauf nach Snowdons Hoh'!
Strahl des Himmels schmelzt den Schnee:
Seinem Fenerblick vergeht
So, wer Harlech widersteht.

Harlech ruft: es horen ihn Ferne Heere, beben, flichn. So entflieht der Hirsch erschreckt, Wenn der Auf der Jagd ihn weckt. Epannt die Harfen, stimmet an! Harlechs Preis dring' himmelan: Er hat Heinrichs Wuth gewandt, Und befrept das Baterland!

Tone lauter Harfenschall!
Lauter sag's dem Wiederhall!
Er hat Heinrichs Wuth gewandt,
Und befreyt das Baterland!

Un F. L. Graf zu Stolberg, als er bie Zufunft \*) fang.

I 7 8 3.

Edler! ich sehe dich schiffen Auf den Wogen der Zufunft. Einen großen Blick Warfst du zurück auf's Gestade, Das du verließest. Der andre schwimmende Blick Faßte die fernen umnebelten Ufer der Nachwelt.

<sup>\*)</sup> Ein noch ungedrucktes Gedicht.

Aber wohin nun, wohin? Wie weben die goldnen Loden im Winde! Wie glangt bein Antliß! - Sa! Run ftrablt bir im lichteren Aether Die Infel des ewigen Friedens; Sie mird bein großeres Biel. Beil mir! ich febe. - Mich ftarfet mein Engel -Soch und hehr Stehft du am Ufer und lenkeft Sidres Armes den Lauf. Deines Gesanges Gewalt Schwellet die Segel ber tonenden Argo, Und es strebt mein staunender Beift Bebendes Kluges dir nach.

So strebte der Anchissade An der Eumässchen Seherin Hand Neber die Wogen des Styr.

"Kühner Sterblicher, wer du auch sepst! Was suchst du im Reiche Der Nacht und der Schatten?" So scholl ihm durch's Toben der Wasser Charons gottlicher Ruf. Aber die himmlische Führerin Defnet' ihr weißes Gewand. — Da blinkte dem Gotte Das Zeichen der Weihe, Der goldne Zweig Proserpinens, Gebrochen im heiligen Eichenhain. Schweigend wandte der Gott Den bläulichen Nachen, und freundlich Nahm er den Flehenden ein.

# Beife Freude.

I 7 8 3.

Freude! Himmelstochter! fenke Dich herab mit leisem Tritt! Beisheit! stille Beisheit! lenke Du der zarten Schwester Schritt!

Brüder! weise Frende leitet Uns hinan zu Berges Hohn, Bo wir rings um uns verbreitet Gottes weite Schöpfung sehn.

D wie schwindet Himmel, Erde Hier dem Seher! Ahndungsvoll Fühlt er ihn, auf deffen: Werde! Dieses All dem Nichts entquoll. Kuhlt ihn — machtig wird fein Glaube: Mich sieht Gott! ich bin fein Kind! Und er betet an im Staube, Und der Wonne Thrane rinnt.

Liebevoll, das Herz voll Frieden, Wallt er nun in's Thal hinab, Freut mit Frohen sich, und Müden Beut er seinen Wanderstab.

Seine Hand, die ben Gesange Frohen Blumenfranze wand, Trodenet Trauernden die Bange, Leitet sie in's bebre Land.

"Hofft ihr unter diefer Sonne Dauernde Gluckfeligkeit? Dort nur, Bruder! dort ift Wonne, Wandellos in Ewigkeit!"

Spricht's, und blickt zum Grabeshügel Mit der Wonne Borgefühl. Tod! das Rauschen beiner Flügek Ift ihm Weihgesang am Ziel.

#### II.

Der Mutter Segen, als sie ihren Erfigebornen \*) in die Arme folog.

#### 1 7 8 3.

Liebes Kind! Mit Schmerzen, ja, mit Schmerzen, 21ch! gebar ich bich.

Romm nun naher, naher biefem Bergen! Denn es foligt fur bich.

Und fur ihn! er hielt in feinem Arme Mich, daß ich nicht fank.

Bater meines Sohnes! diese warme Thrane sep dir Dank!

<sup>\*)</sup> Pring August von Solfiein : Olbenburg.

- D! wie ward mir, ale mir fcoll bein Weinen, Langersehntes Rind!
- War' es doch gedrungen zu den Meinen, Die so ferne find!
- Die ihr ach! mich liebet, um mich bebet, Mutter, Schwestern, wift,
- Daß die Tochter, daß die Schwester lebet, Daß sie glucklich ift!
- Sieh' mich an, du fleiner Trauter! lache! Welch ein lieber Blick!
- Bachfe auf, und werde gut, und mache Lieler, Vieler Gluck!

Der Mann von Stroh. Didenburgische Botts: Battabe. \*)

I 7 8 3.

Seht! mit dem diden Bilderbuche Kommt Jurgen her. Ihr wiß't, wenn ich euch fo besuche, Giebt's neue Mahr.

C 2

<sup>\*)</sup> Die Erzählung fieht in Damelmanns Otbenburgischer Chronif. Ueber bas Geschichtliche dersetben kann man meine Geschichte Otbenburgs I. S. 142 f. nachlesen.

- Auf! fchurt das Feuer, lieben Leute! Und werdet froh.
- Ruckt naher ber, ich zeig' euch heute Den Mann von Stroh.
- Ihr lacht. Ja, fing mein Bater felig Bom Strohmann an,
- So lacht' ich auch, bie boch allmalig Die Ehrane rann.
- Das Bild fteht Pag'na dren und brenfig Der Chronifa.
- "Da" ruft ihr alle gleich, das weiß ich,
- Ja mohl, der Mann mit steifem Beine Im Arm des Leun,
- Der muß, ift er nicht todt, ich meine, Ein Strohmann fenn.
- Der oben Kron' und Zepter führet, Beißt Raifer zwar,
- Doch ift er's nicht, benn ihn regieret Ein Pfaffe gar.

- "herr Kaifer!" fprach ber Pfaff von Bremen, Der Albert hieß,
- (Ein fclauer Mann, und, fonnt' er nehmen, Er nahm gewif.)
- "Serr Kaiser!" sprach der Pfaff von Bremen,
- "Ich muß mich schier zu Tode gramen, "Um Ginen Mann.
- "Bey Bremen liegt, bewohnt von Friesen,
  "Butjenterland;
- "Da giebt's mitunter gute Wiefen "Am Weferstrand.
- "Es ift ein Wall herumgezogen, "Der troft bem Meer.
- "Doch fallen oft die wilden Wogen "Darüber her.
- "Indeß, hab's immer feine Mångel, "Das Landchen bort
- "Gehorte ftets zu meinem Sprengel

"Nun wohnt ein Graf bort auf den heiben, "Dem fallt es ein; "Er treibt fein Bieh auf diese Beiben,

"Und nennt sie fein.

"Er, der ber Kirche Recht zu franken

"Ift traun! ein Mann von argen Ranken, "Des Kaifers Feind.

"Ja! Huno ist dein Feind, ich schwore! — "Er komme um!

"Bu Gottes und zu beiner Ehre,

So fprach ber bose Pfaff mit Thranen, Und kniete gar.

Der gute Kaifer mußte wähnen, Er rede mahr.

"Dein find," fo fprach er, "jene Biefen, "Cammt ihrem Wall.

"Sen herrscher der Butjenter Friesen "Mit huno's Fall!"

- Strads ward der Graf zu Alberts Frende Soch angeflagt,
- Und Huno's Bolf von Pflicht und Eide Schon loggefagt.
- "Laß uns," fprach da zu feinem Sohne Graf Huno, "hin
- "Mach Goffar ziehn zum Kaiferthrone, "Mit frevem Sinn
- "Berlaumder höhnen, Necht begehren, "Troß Pfaffentrug!" —
- Sie gingen, famen an, ju horen Den Richterspruch:
- "Bum Lowenkampf fen Huno fertig! "Berrieth er nicht
- "Das Neich, war tren uns und gewärtig, "Gott bringt's and Licht!"
- Mings in der Nichter Amtsgesichte War kalter Spott,
- "Einst," sprach der Graf "im Weltgerichte "Da richtet Gott,

- "Und richtet recht; doch feine Enade "Sep euch nicht fern! "Daß dir, o Sohn! mein Tod nicht schade, "Hoff" ich zum Herrn.
- "D Jungling! weine nicht und bete, "Und bau mein Grab! "Mein Haar wird grau: o fieh! ich trete "Mit Freuden ab.
- "Gut, bieder fen, vor Gott zu leben, "Und ihm vertraun, "Giebt Kraft, mein Sohn! einst ohne Beben "Den Tod zu ichaun."
- Wie Gottes Sonne hell durch trübe Gewölfe bricht, So glanzte schnell von Vaterliebe Des Sohns Gesicht;
- Und schweigend nahet' er dem Throne Des Kaisers sich: "Den Todoskampf laß, herr, dem Sohne! "Sier weih' ich mich."

- Er fprachs. Mings in die Herzen wühlte Des Sbeln Spruch.
- Den Sochgefühl nie traf, er fühlte: Es ift genug!
- Der Raifer bebte. Weichgeschaffen, Satt' et verziebn.
- Doch fchauert' Angst vor feinem Pfaffen Serab auf ibn.
- "Sold!" fprach er mit gebrochner Stimme, "Schwer geh' ich's ein.
- "Doch Unschuld troft des Lowen Grimme; "Der Kampf ist bein!" —
- Die Dolche traf's den Greis. Mit Rufen Bankt' er heran,
- Und warf fich auf des Thrones Stufen; ,,Ach!" hub er an,
- "Ad! hor' ihn nicht! Fur mein Verbrechen "Buft Kriedrich nicht.
- "Willst du die schone Anospe brechen? —

Wie wird ench jeht, ihr lieben Leute? Wohl war' es Zeit, Daß alle nun der Spruch gercute Nach foldem Streit.

Und doch — ja denkt nur! — doch erscheinet Der junge Held,

Von allen Redlichen beweinet, Im Todesfeld.

Ihr Lieben! hemmet eure Thranen, Bertraut dem Herrn! Benn Bofe schon zu siegen mahnen, Ift Gott nicht fern.

Er war nicht fern. — Bon Mund zu Munde Scholl bald die Mahr'

Bur Kaiferstochter Cunigunde: Sie weinte fehr;

Doch Sulfe ftromt' im Thranenbade, Und schneller Rath.

Sie fieht' umfonft bes Kaifers Gnade; Nun fann fie That. — Schon scholl ber Auf bem Ritter: "Fruhe "Beym Morgenroth

"Bewaffne dich, o Graf, und ziehe

"Ich stelle mich:" und ohne Klage Schloß er sich ein,

Die legten Stunden feiner Tage-

Schon ward es Mitternacht. Er blidte Bum himmelsplan,

Und Gottes Sternen : Saat entrudte Ihn himmelan.

Don oben aber winft' Erbarmen Der Helfer, Er. -

Da huscht' ein Weib, ein Bild in Armen, Ans Pfortden her.

"Mach' auf!" fo flustert's nun durch's Fenster, "Kalt ift die Nacht,

"Und nah die Stunde der Gespenster: "Was ich gebracht, Bit Rettung bir. Mach' auf, ich bitte." — Wer hatte ba

Nicht gern geoffnet feine Sutte? Schon war fie nah,

Ein Engel an Gestalt, Bertrauen, Im fanften Blick, — "Die wird mir," rief er, "dich zu schauen, "Das Erdengluck?" —

"Ich fah", o Graf! ich fah" zur Seiten "Des Baters dich "Boll Edelmuth den Tod erstreiten; "Tief rührt" es mich.

"Die Tugend ohne gleichen hatte "Nur Tod zum Lohn? "Auf! Cunigunde, auf! und rette "Den edeln Sohn!

"Ich bacht's, ein guter Engel fachte "Mich an, und hier, "Hier ist das Bild, das ich erdachte. "D folge mir:

- "Streckt gegen bich der Len die Klauen,
- "Mit ftarfem Urm und ohne Grauen
- "Schnell wird's des Lowen Gier erregen, "Die Beut' ihn freun; "Und mannlich wirst du ihn erlegen,
- "Sieh' da, warum zu dieser Stunde "Ein Gott mich fandt! "Ich scheid"; o dent' an Cuniqunde!" -

"Wirft Sieger fenn.

Run fchurt bas Feuer, lieben Leute, Und werdet froh!

Sie fprach's, und schwand. -

- Ihr wift noch, ich erzähl' euch heute Den Mann von Stroh.
- Ihr glaubet mohl, ihr war't betrogen. Da ift er nun!
- Der Mann von Stroh, mit haut umzogen, Soll Wunder thun.

Folgt ihr mir nur getroft zum Streite! Den Kaifer feht

Ihr oben am Geruft. Bur Seite Des Kaisers steht

Der Pfaff' mit edigtem Gesichte; Das ist der Mann,

Der, wie ihr wisset, die Geschichte Mit Trug entspann.

Schon freut er fich des nahen Blutes; Da tritt der Held,

Den Strohmann vor fich, gutes Muthes Serein in's Feld.

Und ha! (fern bebte Cunigunde) Der Low' erliegt.

Seht, wie entsprüßt bas Blut ber Bunde! Graf Friedrich siegt! —

Frohlocket mit! Denn laut ertonet Des Edeln Lob.

Auch war der Kaiser nun versöhnet, Und froh darob. Er faßt bes alten huno Rechte, Und tritt jum Cohn:

"End half der Herr: Ihr fend Gerechte:

"Der dieses sohnte, nicht zu theuer "Könnt' er mir fevn. "Das Wallumringte Land bleib' euer, "Und denket mein!"

hier taucht, indeß mit herz und Munde Sie Treue weih'n, Der Kaifer in des Lowen Bunde Den Kinger ein;

Und malt auf Friedrichs Schild die Queere Swey Balten bin:

"D trage die zu beiner Ehre!

"Des hauses Wapen. Spate Zeiten" "Gebenken bein.

"Weit muffe fich bein Stamm verbreiten, "Und gludlich feyn!"

- "Bohl und! der herr der Welt vollziehet "Des Kaifers Wort.
- "Ja! Friedrichs edles Stammhaus blühet "Noch fort und fort."
- Und blühen wird in fernen Tagen, Was Gott ethalt.
- Die halbe Welt.

### Das Böglein.

I 7 8 3.

Ich kenn' ein Boglein. Wenn wir dies Seltsame Boglein fingen? Es soll sein sußes Singen Wie Zauber uns durchdringen. Doch singt es nur: Vergiß!

Wer uns ben Bogel gar entriß, Ihm wurden wir's nicht danken. Verliebten, die sich zanken, Und dem genef'nen Kranken Ruft er: Bergiß, vergiß! Unhörbar ist er Wittmen, bis Sich zeigt ein neuer Freper. Dann zupft er an dem Schleper, Und fingt die alte Lever: Vergiß, vergiß, vergiß!

Im Dochenbette hat gewiß
Er feinen Siß erkoren.
Dem Weiblein, hat's geboren,
Klingt's gleich in beyde Ohren:
Vergiß, vergiß, vergiß!

D fagt, ihr Schönen! ob ich dies Seltfame Böglein fange? Gleich hört es auf mit Sange. — Wird um bas Herz euch bange? — Sing, Wöglein! sing: Vergiß! I4. Der Ritt.

1 7 8 3.

Der Dunkel heißt uns Seher nennen; D wir sind blind, Durch Liebe blind! — und wir verkennen, Daß wir es sind!

Schon Zoroafter — "Alter! fcweige!" Nief Kerim Chan. "Berstand ich bich, Bezier! so zeige

Die That es an."

Und Kerim, ber in Haremsfreuden Bersunken lag, Erwachte, sah bes Bolkes Leiden, Und jeber Tag

Ließ ihm der Lind'rung Wonne quillen. — Katime wich

Dem vollen Strom, und macht' im Stillen 3hr Planchen fic.

Der Graubart von Bezier will siegen? Wir wollen sehn! Er selbst foll mir zu Fußen liegen, Soll Liebe siehn;

Coll und Moral im Staube lefen. — Dann fpott' ich fein, Und Kerim sieht's, und ist genesen, Ift wieder mein! —

Er fiel - lacht nicht bes alten Anasters! -- Wie wir, in's Reg.

Die hohe Weisheit Zorvasters Ward Schulgeschwäß; Fatimen beugt er mit Entzuden Sein fleifes Anie,

Und lernet baß in ihren Blicken Pfochologie.

Er fleht, (die grauen Wimper beben)
"D fen mir hold!

Treu dien' ich dir mein ganges Leben Fur Minnefold." -

"Die Sprache fenn' ich schon. Ihr höhnet Uns Mädchen: ach!

Ihr fprecht von Jahre = Frohn, und frohnet Une feinen Tag, -

Kein Stundchen. — Topp! laß dich erproben, Und gehft du's ein,

Dies Stundchen Frohn, so will ich's loben, So bin ich dein. —

Hor' an: Ich fattle bich, und reite Die Kreut und Queer

(Dein Ruden hat bequeme Breite) Auf bir einher. Du windeft bich? - Mit bem Gegiere! Rur frifch daran! -

So recht! — Ich fice gut: verliere Mir nicht die Bahn!"

"Hop, hop!" Sie klatscht. Das Zeichen führet Jest in den Saal

Den Chan. — Er lacht, - und beclamiret Kalt die Moral:

"Der Dunkel heißt uns Seher nennen; O wir find blind,

Durch Liebe blind! und wir verkennen, Das wir es find!"

Da hob der Kenchende die Stirne ......

"Wohl foon gesagt! Ja, Sultan, zurne! Ich war ein Thor:

Sen weiser du! Bom Spruch getroffen, Wardst du geweiht.

Mein Benfpiel gab dir, barf ich hoffen, Beharrlichkeit. Und wirkt' ich bies, so that mein Reuter Den schönsten Ritt.

Fatime! hop! — ich trabe weiter, — Will Jemand mit?"

### Reujahrslieb.

I 7 8 3.

Stunden gablen, Jahre gablen Mikvergnügte nur. Ach sie hoffen, fürchten immer: Wollen leben, leben nimmer.

Freude flieht die Spur.

Stunden zählet, Jahre zählet, Wer sich weise trügt. Wir, wir zählen nicht, und leise Sagen wir uns, wir sind weise, Denn wir sind vergnügt.

## Trinflieb.

#### 1 7 8 4.

Das Leben gleichet der Blume!
So fagen die Weisen. Wohlan!
Das last uns, ihr Freunde, bedenken;
Last oft uns mit Weine sie tranken:
Denn frischer blübet sie dann.

Das Leben gleichet der Meise!

So sagen die Weisen. Wohlan!
Füllt, Freunde, die Gläser! Ich meine,
Wir sprengen die Wege mit Weine;
Unstandig reiset sich's dann.

Das Leben gleichet ber Buhne!
So fagen die Weifen. Wohlan!
Wir frielen die Rolle der Zecher,
Und leeren die winkenden Becher;
Natürlicher frielt es sich dann.

Das Leben gleichet dem Traume!

So fagen die Weisen. Wohlan!
Schon will es mich selber so dunken.
Jum Glase! zum Glase! wir trinken!
Weit herrlicher träumt es sich dann.

Ppramus und Thisbe.

Cantate.

An Charlotte Cordes, gebohrne Schulz.

1 7 8 4.

Sen nah' o Polyhymnia!

Dann tonen die bebenden Saiten,
Die gern der Liebe Gefänge begleiten,
Unglücklichen, die — ah!

Der Liebe Opfer fanten.

Dir werden, Göttin! dir, fo lang der Liebe Schmerz

Noch wühlt in der Sterblichen Herz,

Mitfühlende Seelen es danken, Und ewig fließt die Thrån' herab Auf Poramus und Thisbe's Grab.

Sie liebten sich mit heißem Sehnen, Das schnste Paar,
Das einst in Vabels Mauern war.
Sie liebten sich; doch Liebe! wann,
Wann stossen dir nicht Thränen? —
Wohl uns, daß in den Thränen
Auch Wonne ist! denn Liebe —
O ist's nicht süße Liebe,
Was in den Thränen rinnt? —
Erbarmt ench eurer Kinder,
Ihr Väter! D ihr sinnt
Vergebens, sie zu trennen.
Nicht Erdengut, nicht Stand

Berreifit das himmlische Band,
Das sie umschlingt. Sie konnen —
Berzweifeln — sterben konnen sie;
Doch Liebe läßt von Liebe nie!

Umsonst! - ach! ferne Trennung broht Dem gartlichen Paare. Doch Liebe gebot;

Da scholl es zu Pyramus Ohren, da drang Ourch Schlösser und Riegel sein Fliehegesang:

"In Flucht nur ist Nettung!

D Thisbe! was weilen

Wir langer, zu theilen

Des Lebens Freuden und Schmerz?

Komm', fomm' an dies schlagende Herz!

D wenn die Sonne nun sinket,

So leit' uns Liebe! Sie winket

Bu Ninus Todesmaal;

Da sind' uns die kundige Weide!

Da blinket unnennbare Freude

In Luna's bebendem Strahl."

Wer folgt nicht dem Sange der Wonne? — Die Liebende flehte zur Sonne: Wollende den Lauf! und zur Nacht: Erfchein' in geftirneter Pracht! —

Doch schauerlich und trübe
Sank die Nacht herab.
Da wehte die Fackel der Liebe;
Sie bahnte Wege, sie gab
Der Sehnenden Flügel. Berg und Thal
Entschwanden dem eilenden Schritte.

Da schimmert' ihr ben Luna's mattem Strahl Des Todes stille Hutte;
Und tief erbebte sie. Sie fühlte sich allein:
Der Ahndung kalter Schauer lief
Durch ihr ermüdetes Gebein. —
Doch ha! der Baum der Liebe rief
Den Muth zurück; die Wonne siegte,
Und Phantasen! dein Taumel schmiegte
Sie um den Stamm. Der frohe Dank
Entströmt in feierndem Gesang:

D wohl mir, wohl mir, Bangen!
Es ist kein Traum;
Ich halte dich umfangen,
Der Liebe holden Baum!
Hier foll im linden Wehen
Des Westes ich ihn sehen,
Ihm Liebe, Liebe schwören;
Du, Luna! wirst es hören,
Und unser schönes Bündniß weihn.
D schmücke dich, Göttin! zur Frier!
Berreiße den wolkigen Schleier,
Und strahle des Liebenden Pfabe!
Sein Mädchen harret schon sein.

Sie sang's. Es hordten rings die Trifte;
Sanfter athmeten die Lüfte;
Leiser rieselte der Dach;
Schüchtern hallt' es Scho nach. —
Doch sliehe, sliehe,
O Mädchen! Dort, siehe!
Dort nahet ein Löwe,
Den Nachen geröthet
Bon schrecklichem Mord! —
Enteil' ihm! er tödtet
Die Säumende; sliehe
Zu sicherem Ort! —

So fliehet dem blutigen Kaube
Des Habichts die bebende Taube
Mit zögerndem Fluge; denn ach!
Ihr folgte der zärtliche Gatte nicht nach. —
So fleucht auch Thisbe geschrecket
Zur Grotte des Thales mit weilendem Blick;
Den wehenden Locken entslieget
Der Schleier; mit Blute beslecket
Läst ihn der Lowe zurück. ——

Doch wer ift er, der von des Hugels hange hin gur vertrauten Weide irrt? - Berzeuch, o Poramus! Richt lange, Du lieblicher Jungling! dann wird Dich Thisbe umfangen. Sie weilet In schüßender Grotte. Bald eilet, Entrettet dem Tode, sie freudig dir zu!

D warum, warum webeteft bu, Mitwiffendes Luftden! dem Armen Die Worte des Troftes nicht ju? -Mun fieht er, folgend Thisbe's Bange, Des graufen Lowen Spur. Todesichteden durchfuhr. Gleich zuckendem Blibe, die bange, Beflemmte Bruft. "Bo find' ich bich?" So rief er, "Thisbe! Sore mich! Sier ift dein Ppramus! - - Ich bebe -Was schimmert bort, von Blute roth? -Sa! Thisbe's Schleier! — Todt — fie ist todt! Des Lowen Raub! - und ich - ich lebe! -Ich leb' — ihr Morder! — Durch mich Sing sie auf nachtlichen Pfaden. Ich weilt' im Laufe - nur ich! -Sier fteh' ich Verworfner, beladen Mit Kluchen der gangen Natur!" -

Hört, des Olympus

Allmächtige Götter!

Ich bin der Schuldige, ich;

O tödtet mich!

Ach! schan herab aus deiner Wolke,

Berklärter Geist, auf meine Noth!

Bey dir nur kann ich Kuhe finden:

Das Leben konnt' uns nicht verbinden;

Der Tod verbind' uns, der Tod! —

Es rief's, und den Tiefen des Orkus entwand
Sich starre Verzweiflung, den Stahl in der Hand.

Da strömt' aus tiefgeschlag'ner Wunde

Des Sinkenden Blut. — Sein Auge brach. —

Zurück, o Thisbe! Du kehrst zu unglückselie

ger Stunde

Ans beiner Grotte wieder! — ach! — Berschonet mein! Wer kann ihn singen Den dumpfen, todtenden Schmerz? — Sie sank an des Sterbenden Herz.
Rings breitet' um die Trauerscene Sich Grabesstülle. Luna wich,
Und barg in ihr Gewölk die Thrane;
Das Laub der Weide neigte sich

Bur Trauer nieder: ihre Aeste
Durchwinselten scheibende Weste.
Erbarmend führt' an Freundes hand
Der Tod, um dort sie zu vermählen,
Mit stillem Wink die schönen Seelen
Hinüber in das beg're Land.

18. An Lina.

I 7 8 4.

Ich stand am Beet' und wählte Jum Strauß für Lina Blumen. Da winkte mir das Beilchen; Es winkten Ros' und Lilje. Ich pflückte emsig wechselnd Die Beilchen, Liljen, Kosen, Und freute mich des Straußes. Da winkte mir die Morthe:
"Ich bin das Lanb der Liebe!"

Schon naht' ich, fie zu pflücken, Die Fingerspigen: aber Die Fingerspigen bebten. Was mochten fie wohl beben? Sprich du mir, Lina! darf ich Die süße Myrthe pflücken?

## Das Liebchen.

I 7 8 5.

Das Lieben ift fo mild und gut. Gar wohl es schon im Herzen thut,
Das Lieben nur zu sehen!
Und strahlt auf mich ihr Auge dann,
Wie Sonnenschein, so möchte man
Bor Wonne gar vergeben.

Du lieber Gott! D kann es feyn, Laß mich in Liebchens Sonnenschein Des Lebens Tag vollbringen! Und dunkel ist die Gruft mir nicht, Seh' ich den Strahl von ihrem Licht Nur in die Tiefe bringen.

### Dahin, bahin.

#### I 7 8 5.

Ind fprode thut,

Bohl rath' ich, daß ihr ihn versöhnet: Mein Rath ift gut.

D! folget, wenn der Gott euch treibet, Dem fußen Ginn.

Einst tommt man, was man auch fich straubet, Dabin, babin. Jung war Glocerion und blufte, Wie Rofen blubn.

Miren erblidte fie und gluhte; Sie fab ibn glubn,

Empfand die Gluth, und floh ben Barmen, Mit ftolgem Ginn.

Mie kam Miren in ihren Armen, Dahin, dahin.

Die Jugend floh, und die Mirene Flohn mit ihr fort;

Berschmaht, verlaffen ward bie Schone. Der Liebe Wort -

Wohl hatte sie es gern vernommen Im innern Sinn,

Umfonst! — Sie barg in der Kammer Den Liebesdrang, Und leif' erscholl im höchsten Jammer

Der Warnesang:

"The Schönen! fühlt ihr Liebe, weilet "Mit stolzem Sinn "Nicht ihn, der liebt. Ich warn' euch: eilet "Dahin, dahin!"

# Lieb eines Lapplanders. \*)

I 7 8 5.

Fort, mein Rennthier, fort! Gile durch die Bufte! Den du fubrit, er liebt.

Schneller, foneller fort! Liebenden genüget Blifes Gile nur.

Siehe weit umber fciffbedecte Gumpfe! Cieh! bie Conne fant.

Ferne rothet nur noch ihr milber Schimmer Dort der Berge Schnee.

<sup>\*)</sup> S. Schefferi Lapponia.

Wohl ist fürchterlich diese weite Buste, Wenn die Nacht sie deckt.

Mir doch ift fie lieb, lieber als beblumte Thalerwiesen sind.

Denn sie leitet mich - ha! wie klopft der Bu-

Meiner Orra gu! Thierchen, eile doch! Hatten beine Fuße Flügel, wie mein Sinn.

Jeder Augenblick, der mich von ihr trennet, Peinigt meine Bruft.

Schneller, schneller noch! Sollst auch Orra sehen; Orra! — welch ein Lohn!

Reizend ohne Kunft, blut bas holde Madden, Blubt allein fur mid. -

Halt, mein Thierchen, halt! Die dort platschernd badet,

Gotter! das ift fie.

Bang in fich geschmiegt, weicht fie jeder Belle, Die fich fpielend naht.

Sa! fie wird ereilt! Reibifch brangt fich jebe Ihren Gliedern gu.

Wellen! ihr verbergt fie dem Feuerauge Des Geliebten nicht:

Wie ihr fie berührt, werdet ihr, o Wonne! Nur burchsichtiger.

## Dttober Rleine. Ballade.

1 7 8 5.

Der Kaifer Otto war wohl groß!

Doch ist es hier auf Erden,
Wie schon bekannt, der Großen Loos,
Mitunter klein zu werden.

So ging es dann nach altem Brauch
Dem guten Kaiser Otto auch.

Wie sich das zugetragen,
Soll euch dies Liedlein sagen.

Einst zog er siegreich burch bas Land.

Bom Schafte bis zur Spike

Des Welschen Stiesels widerstand

Kein Städtchen seiner Hike.

Nur eins — was thut des Namens Klang? —

Bertheidigte sich Tage lang.

Naum schien's dem Kaiser möglich, Darum ergrimmt' er höchlich,

Und ließ wohl durch Trompetenschall

Berkundigen dem Orte:
"Bernehmt ihr Städter allzumal!

Bernehmt des Kaisers Worte!

Der Mann, der fällt in unfre Hand,

Wird — Otto schwört es euch! — entmannt; —

Wonach ihr euch zu achten!"

Die Städter alle lachten:

Doch lange nicht. Das ernste Draun, Wie leichtlich vorzusehen, Fuhr allen bald durch Mark und Bein, Vom Wirbel bis zum Zehen. "Todt," rief ein Weib; "ift frenlich todt; Doch arger ift, was Otto broht: Mit Salomonis Schäften Ift bas nicht zu erfeßen."

Die Männer riß das Drohen hin Ju neuem eiteln Büthen, Und jeder dacht' in feinem Sinn, Er wolle sich schon hüten. Doch klüger war, als alle, traun! Ein Beibchen, lieblich anzuschaun; Ber Mann war, fand Behagen, Sich, daß er's sep, zu sagen.

Heiß wallt' ihr Blut. Seit gestern war Der Mann des Feindes Beute. Noch liebte sie: denn noch fein Jahr Bersloß, seit er sie freyte. Sie schlich sich Abends fort, und fand Held Otto'n bald. Der Droher stand In seiner Krieger Kreise; Da sprach sie diese Weise: "D großer Kaiser! siehe mich
In deinen Füßen liegen!!
Bey deiner Größe sieh' ich dich:
Wollst nicht mit Weibern friegen!
Ist's strasbar, daß ein Mann sich wehrt,
Co nimm ihm, was ihm zugehört!
Was du nimmst seinem Leibe,
Genommen wird's dem Weibe!"

Sie schwieg. — Tief merkte Otto sich's, Ward flugs er selber wieder; Erglühte bis an's Ohr; ihm schlich's, Wie Fieber, Rückennieder. "Auf!" sprach er, "schönes Kind, es sev! Der Mann sev Mann, das Städtchen frey! Ruft ihn, dem sie sich weihte, Daß er zu Bett sie leite."

# Der Maurer Fregheitslieb.

I 7 8 5.

Auf, Brüder! frene Maurer, finget Der Frenheit Hochgefang! Beh dem, deß Geist nicht aufwarts bringet Ben ihres Namens Klang.

Ihn führte nicht zu unserm Bunbe Der Wahrheit leise Spur; Ihn faßte nicht in heil'ger Stunde Der ihr geweihte Schwur.

- Frey, Bruder! ift, ben nicht das Toben Der Leidenschaft betäubt, Der, mächtig über sie gehoben, Sie dampft, und Herrscher bleibt.
- Fren, bem ber himmel hochgefühle Von Menschenwurde gab.
- Er schaut mit Gleichmuth auf die Spiele Des Erdenglucks herab.
- Schnell welft ber Kranz der Erdenfreuden, Wenn Dienfibarfeit ihn wand.
- Leicht, Bruder! leicht find Erdenleiden, Beut Freyheit und die Sand.
- Sie flicht den Krang, der ewig grunet. "Heil!" ruft fie, "du warst treu! Gott dientest du; wer ihm nur dienet, Ift frep, ist ewig frep!"
- Horch, Frenheit! auf der Maurer Lieder! Wir ban'n Altare Dir.
- Sent' machtig bich auf uns hernieber, Und ftart' uns fur und fur!

Un ben Traumgott.

#### 1 7 8 5.

- D Traumgott! dir erschallet Dank und Klage, Du schwingst den Zauberstab, Da schimmern mir der lichtern Vorzeit Tage; Es offnet sich das Grab:
- Und nah' ift fie, ber meine Thrane fließet,

   D nie versiegt fie hier! —
  Sie lachelt holb; ihr Liebesblick ergießet
- Sie lächelt hold; ihr Liebesblick ergießet

Sie hangt — ich fuhl's — an meinem Arm; wir wallen

Den Silberbach entlang, Und fevern unfre Lieb'; es tont der Nachtigallen Mitfeyernder Gefang.

Schnell dammert's ringe: ich irr' auf buftern Begen,

Und bin allein — allein! Mir achz't ein Laut, wie Sterbender, entgegen; Fern glimmt ein schwacher Schein:

Und weh! ich sit, an ihrem Lager — lebe, Da ihr das Auge bricht, Und trockn' ihr, ach! den Todesschweiß, und bebe.

und belfen fann ich nicht.

Schnell flieht ber Traum. Genefung — Tod umschwebet

Im falben Morgenroth Die Stirne noch. — Den Wachenden durchbebet Dein Donnertritt, o Tod! Fleuch Leben! fleuch! Entwach' ich deinen Traumen, Dann schau' ich sie, dann beut Genesen sie mir unter Lebensbaumen Den Kranz der Ewigfeit.

## Das Lieb der Trennung.

1 7 8 6.

Erfte Liebe, Himmelsluft! Tief durchbebeft du die Bruft. Lange fucht' ich, fand, und ach! Nahe war der Trennung Schlag.

Andre, die auch Liebe trieben, Buften Lieb' hinweg zu lieben; Spielend liebten fie auf's neue: Aber fern entfloh die Trene.

Trene Liebe, Himmelbluft! Tief durchbebest du die Brust. Lange sucht' ich, fand, und ach! Nahe war der Trennung Schlag.

Andre, schier verzückt in Träumen, Liebten ihre Lieb' in Reimen: Nie war's, wie sie sich auch wanden, Liebesglut, was sie empfanden.

Heiße Liebe, himmelsluft! Tief durchbebest du die Bruft. Lange sucht' ich, fand, und ach! Nahe war der Trennung Schlag.

Ihn traf leicht nur Amord Bogen, Der, getrennt durch Schickfalswogen, Schnell sich Trost erweint im Scheiden: Spät weint Liebe ihre Leiden.

Spate Thrane, Himmelsluft! Tief durchbebest du die Brust. Lange sucht' ich, fand, und ach! Nahe war der Trennung Schlag. Liebe! brang mit füßen Schmerzen Tief dein Pfeil durch bender Herzen, Auft dann Trennung diesem Bunde, Tod! dann heilft nur du die Bunde.

Tod der Liebe, Himmelsluft! Tief durchbebest du die Brust. Durr ist schon mein Auge; ach! Zench, Geliebte, dir mich nach!

# Der Robolt. Ballabe.

1 7 8 6.

Rom Kobolt fang die Amme mir; Som Kobolt fing' ich wieder. Noch fährt, denk' ich der Mähre, schier Ein Schauer durch die Glieder. Timant war flüchtig Nacht und Tag; Ein Kobolt huscht' ihm hinten nach. Hatt' er auf's Lager sich gestreckt, Der Robolt war sein Wächter: Von furzem, bangem Schlafe weckt' Ihn lautes Hohngelächter. Die Priester beteten sich laß: Der Robolt polterte nur baß.

"Das duld' ich nicht," so rief Timant, "Ich weiß wohl, was ich wage: "Verbrennt das Haus, verbrannt, verbrannt "Ist auch des Hauses Plage." Gefagt, gethan! die Flamme steigt; Der Giebel wankt: Timant entschleicht.

Und rasch aus's Pferd — und sort durch's Thor.

"Gelingen wird's, gelingen!"

Er denkt's, da slüstert's ihm in's Ohr:

"Zeit war es, daß wir gingen!"

Der Kobolt ist's; er war auch da,

Der Sorge gleich, dem Reiter nah.

### Das Lieb vom Seiler.

I 7 8 7.

Es wandelt der Seiler — laut rollet sein Mad —

3mar rudwarts, doch sicher ben fundigen Pfad Um werdenden Seile hernieder; Und ist er am Ziele, dann geh't er die Bahn Getrostes Muthes von neuem hinan, Und fürzet die Tage durch Lieder. So mandeln — es rollen die Zeiten ihr Rad — Die Menschen des Lebens betretenen Pfad:
Unendlichkeit spinnen sie alle.
Schnell öffnet sich hinter den Sichern das Grab;
Sie stürzen — es reißen die Faden — hinab,
Und Dunkel umgiebt sie im Falle.

Wer schaut durch das Dunkel, wer saget es an, Ob einige Faden nicht rissen, und wann Wir weiter und weiter sie spinnen?

Getrost! und läßt der Allgütige nicht
In Unvollendung. Sein Wesen ist Licht:
Ju Lichte führt er von hinnen.

### urring Preis.

Rach bem Bauififchen bes Barben Tailefin.

I 7 8 7.

Hervor ging die Sonne nach Stürmen der Nacht, Und brachte den Morgen, und brachte die Schlacht. Bon wannen, von wannen die zahllofen Speere? Ha! sind es des siegenden Flamdewyns Heere? — Sie waren's! — Lon Aufinids Hügel herab Ergoß sich der Strom schon auf Urrins Gesilde. Es klirten die Schwerter, es rasselten Schilde, Laut heulte Verheerung und öffnet' ihr Grab.

Im Trope bes Sieges trat Flamdempn her: "D Urrin!" fo ricf er, "entsage der Wehr, Und zahle — du dammest die Fluthen vergebens — Die Lose des Landes, die Lose des Lebens!" Doch ferne war Urrin. Er eilte schon früh Nach Husse. Da nahte von Kriegern umgeben, Sich Owen dem Troper: "Noch leben wir, leben; Und haben noch Waffen: die losen uns, die!"

Hinan stieg die Sonne in strahlendem Lauf Jur Hohe des Himmels; da schauten wir auf; Da sah'n wir, gefolget von tausend der Seinen, Im Waffengeschmeide Held Urrin erscheinen. "Auf, Cimbriens Sohne! noch stohen wir nie!" So rief er: "mir nach, ihr Gefährten! wir streben, Ju tilgen die Schande! Noch leben wir, leben, Und haben noch Waffen: die lösen uns, die!" —

Wir nach zu dem Sugel, wir nach in den Tod: Nings wurden von Blute die Gegenden roth; Nings flatterten, fatt fich am Blute zu laben, Mit triefenden Schwingen die durstenden Naben. Hoch schwang sich die Nache mit wuthendem Blick; Und nieder von Hügel zu Hügel getrieben, Erlagen die Tropenden: wenige blieben, Und brachten mit Beben die Kunde zurück.

Hinab fank die Sonne; nun war es vollbracht; Der Tag war geschwunden, verhallet die Schlacht. Doch nimmer verhalle der Name des Helden! Gesang! du sollst ihn der Folgezeit melden! D selfg der Barde, dem dieses gelang! Dann sagen die Entel bewim Brande der Siche: D Jüngling! sey würdig der Wäter, und gleiche Held Urrin und ihm, der den Helden uns sang!

## Gretels Rlage.

Ballabe.

Rach dem Schottischen.

1 7 8 8.

"O werde meine Braut! Ich liebe dich fo fehr; Doch meine Hab' ift, fieh! Ein Thaler, und nicht mehr:

Drum hor'! ich geh' zur See, Das Silber wird bald Gold; Dann ichutt' ich's vor dir aus, Und Liebchen ist mir hold." So fagte Christel mir,
Und weinend schied er — ach!
Die Wochen flossen hin,
Die Monde folgten nach.

Die Mutter frankt'; es losch Des Baters Augenlicht: Ich werkte Tag und Nacht, Und nahrte beyde nicht.

Da kam ber alte Wilm, Und brachte Wein und Brod, Und tröstete mich sehr, Und wandte meine Noth.

Weich ward fein altes Herz: "Ich helfe dir fortan;" So fprach er; "aber nimm, Du Gute, mich zum Mann!"

Nein! pochte mir bas Herz, Das nur an Christel hing; — Da stieg ein Sturmwind auf, Und Christels Schiff verging. Ja! Christels Schiff verging! — Doch schonte sein der Tod. Und ich, was leb' ich noch, Zu klagen meine Noth?

Der Alte brang in mich; 3war sprach die Mutter nie: Tech brach sie mir das Herz; Mit Blicken red'te sie. —

Ich gab ihm meine Hand; Mein Herz war auf dem Meer. Der Hochzeittag erschien — Mein guter Mann ward er. —

Verbunden war ich kaum Drey Wochen, oder vier: Da fith' ich Abends einst Erseufzend vor der Thur',

Und febe Christels Krang Ift's möglich? fann er's fevn?
Da rief er: "fieh mich an!
Nun, Gretel, bift bu mein!"

Ich bebt' und weinte laut: Wir sprachen dies und das. Er gab mir einen Ruß, — Und Christel ging fürbaß. —

Warum, ach! fah' ich ihn? Warum bin ich nicht todt? Leb' ich denn darum nur, Ju klagen meine Noth?

Schon gleich' ich einem Geift, Berlaff' oft meinen Mann, Und bent' an Christel nur, Und — thue Sunde dran.

Denn ach! der alte Wilm Er ist so gut, so gut. — O könnt' ihr weinen, weint! Gar weh' ist mir zu Muth.

## Rothruf,

als meiner Tochter die Blattern eingeimpft waren.

1 7 8 9.

Schmeichle nicht um meine Anie', o Aleine! Laß mich flichn von hier! Schon durchzucket Bift dir die Gebeine: Weh! ich gab es dir.

Blatternpest ergreift bich jest. ← Die Beute Wilder Fiebergluth,

Acchat Natur in zweifelhaftem Streite Mit des Giftes Buth. -

- Weh! ich feh's: bas Blumchen finkt geknicket! Uch! ben Blid gewandt,
- Aniat' ich's felbit, bevor der Sturm es pfludet, Mit der Liebe Sand.
- Sen du mir im ernften Kampf, Gedanke: Es war Baterpflicht!
- Sen mir nah, ach! nah mir, wenn die Kranke Sinkt, ihr Auge bricht. —
- Fürften! Menfchen! eurer Kinder Bater! Bolfe & vater! - Rath,
- Sulfe fieht die Menfchheit. O fend Thater Sober Gottesthat!
- Orohte fonst ben eurem Bundniß heeren Offner Todesschlund,
- D fo fchließt, der Blatternpest zu wehren, Run den Lebensbund!
- Ja! ihr konnt es. Bundesworte scheuchen Langst die Syder, Pest!
- Und die Schwester heischte ruhig Leichen? Sturmt, zerftort ihr Most!

Siegt! ihr konnt's. Kein Sieg kann schöner lohnen. Aller Kinder Mund

Lallt euch Dank; entseuchte Millionen Singen: Seil dem Bund!

Und es ruft dem kommenden Jahrhundert Froher Enkel Schaar,

Daß der Bater Zeit, als hell bewundert, Werth des Preises war.

## 3 wentes Buch.



## Der Gefang.

#### I 7 9 0

Frohlich fingt der Schiffersmann Bu dem Ruderschlage.
Spiel ist ihm die Arbeit dann;
Schnell entsliehn die Tage.

Seht den Pflüger dort! Er sieht Furchen mit Beschwerde. Froh ertonet nun sein Lied; Lockrer wird die Erde. Horcht, des Schnitters Sichel Klingt! Horcht! Er fingt zum Schalle! Und die Schaar der Ernter fingt: Dankt dem Geber alle!

Wird, ach! bem Gefangnen bang, Bill Gedulb nun fdeiden, Dann befuchet ihn Gefang; Leichter wird fein Leiden.

Alfo fing' auch ich, befiegt Bon der Liebe Schmerzen. Ton', o Leier, eh's erliegt, Lindrung meinem Herzen!

Leichter, leichter wird mir ichon: Denn mich bort Raibe. Horch! ein Laut, wie Liebeston, Tont ju meinem Liebe.

## » philoren. Ballabe.

Y 7 0 0

Tyrann war Dionys und Dichter. Sein Pobel fand die Verfe schön; Der Kenner nicht. Ein strenger Richter War auch der weise Philoren.

"Neid ists, was feine Galle ruhret!" Sprach Dionys in seinem Sinn. "Er leide, was dem Neid gebühret! Der Kerker lehr' ihn, wer ich bin!" Ein Jahr verlief schon Philorenen, Der stoisch seine Fesseln trug; Indeß, den Tadel zu versehnen, Schrieb Dionys ein neues Buch.

"Dies mußte felbst mein Momus preisen. Gebußt ist feine Frevelthat!" Er dentts. Ein Wint befrept den Beifen, Der ungebrochnes Geistes naht.

"Willfommen, Tadler meiner Lieder!" So fprach nun schmeichelnd der Tyrann. "Ich schenke dir die Frenheit wieder: Trink, iß mit mir, und — hore dann!"

Der Weise as und trank und horte, Und — schwieg. "Nun, Lieber, nicht so scheu!" Eprach endlich Dionys: "ich wehrte Dem Urtheil nicht; so rede frey,

Wie jeho mir ber Vers gelinget?"
Nasch wandte sich mit Herrscherblick
Jur Wache Philoren: "D bringet
In meinen Kerker mich zurück!"

# Das Lied des Wehes am Yarrowstrand.

Rach dem Schottischen.

1790.

#### Ebmunb.

- Ofchmude, schmude dich, liebes, liebes Brautchen! Leg' an, o Schone, das Brautgewand!
- D fcmude, fcmude dich, liebes, liebes Brautchen! Und bent' nicht weiter an Yarrows Strand!

## Fillan.

Wo fandst du, Edmund, das liebe, liebe Brautchen, Wo fandst du, rede, die so dich band?

#### Ebmunb.

Ich fand das Madden, wo nie ich wiederkehre.
Sie pflückte Blumen an Varrows Strand. —
Nicht weinen! bitte, mein liebes, liebes Madden!
Nicht weinen! bitte, du, die ich fand!
Laß dichs nicht kummern, daß du nicht wieders

Und Blumen pfludeft an Yarrows Strand!

## Fillan.

Bas weint, o Edmund, bein liebes, liebes Madchen? Bas weint denn, rede, fie, die bich band?

#### Edmund.

D lange wird sie, wird lange, lange weinen, Nicht wiederkehren an Yarrows Strand! Verloren hat sie den trauten, trauten Liebsten, Den feinsten Schäfer an Yarrows Strand. Verloren hat sie den trauten, trauten Liebsten!

Er fant, erichlagen burch meine Sand! -Bas rinnt fo blutig bein Strom, o Narrow, Narrow? Was jammerts ferne? wen trift ber Kluch? Bobl ifte die Stimme bes fußen, fußen Schafere, Die Stimme beffen, den ich erfchlug! -D waschet, waschet mit Thranen seine Bunden. Verhüllt die Glieder in ichwarz Gewand! Mit Thranen mafchet, mit Thranen feine Bunden. Und legt den Leichnam an Varrows Strand. Begrabt ihn, Schwestern! ihr, die ihr um ihn tranert! Die Thrane feuchte des Grabes Sand! D flaget, flaget den Tob des fußen Schafers, Sein bartes Schickfal an Darrows Strand. -Du Ungludelange, die feine Bruft durchbohrte! Dir fluch' ich, Lange! verhaßte Wehr! Gewarnet hab' ich dich, Jungling, nicht zu lieben, Gewarnet hab' ich vor meinem Greer! - -Nicht weinen! bitte, mein liebes, liebes Madchen! Micht weinen! bitte, bu, die ich fand! Laß biche nicht fummern, bag du nicht wiederkehreft, Und Blumen pfluceft an Parrows Strand!

Wohl duften lieblich die Blumen deiner Auen,

Wohl bluhn Ranunkeln, wohl grunt bas Land; Schwer hangen Nepfel an Narrows Kelfen nieder.

Die Wogen spielen an Yarrows Strand.

Doch horch! auch rauschet am Tweed des Stromes Woge,

Manunkeln blühen, fo schon, wie dort.

Grun find die Fluren; von ihren Felsen hangen Auch hier die Aepfel, fo schon, wie dort.

Du liebteft, Madden! und wie mit Blumenfesseln Bogft den Geliebten du zu bir bin.

Doch, war er fcon, und liebt' auch bich ber Schafer;

Er war nicht holder dir, als ich bin.

Drum schmude, schmude bich, liebes, liebes Brautchen;

Leg' an, o Schone, das Brautgewand! Am Strand des Tweed da liebe mich, o Madchen, Wie einst du liebtest an Yarrows Strand!

#### Das Madden.

Weh! weh! wie fonnt' ich mich wie ein Brautchen schmucken?

Mich ziere nimmer das Brautgewand!

Weh! weh! wie konnt' ich am Tweed ben Morber

Der fchlug ben Lieben an Yarrows Strand? -

D Yarrows Flur, nie trante dich ein Regen, Rein Thau erfrische bein Blutenfelb!

D Parrows Flur! auf dir fant der Geliebte! -- Wie er, liebt teiner wohl auf der Welt.

Ich feb' ihn vor mir in feinem grunen Rleide, Von mir geftidet mit Durpurroth.

Ad! als iche ftidte, wie bacht' ich ba fo wenig, Daß ich es ftide zu feinem Tod!

Ich feh' ihn vor mir auf feinem weißen Roffe, So froh am Morgen! — Wer hatt's gedacht, Daß ach! mein Schäfer an beinem Strom, o Yar=

Getöbtet liege noch vor der Nacht? — Du, du fein Morder! — Noch klebt fein Blut

Und bennoch wagst du der Liebe Wort? — Grausamer Bater! was hast du mich gezwungen, Bu fliehn dein Zurnen, zu fliehn von dort? Frohlockt nun, Schwestern! ihr lachtet meiner Liebe, Des armen Schäfers! frohlocket nun!
Ich hor' euch spotten: "Glückzu, du liebe Schwester!
Nun wirst du bep ihm im Grabe ruhn!" —
Fa! ja! bereitet der füßen Liebe Lager!
Mich decke leise das Betttuch dann!
Laßt offen, Mädchen! die Thüre zu der Kammer,
Und winkt dem lieben, ersehnten Mann! —
Was weilt, was weilet der Mann, den ich ers
fehnte? —
— Da kommt er — wehe! so roth von Blut!
Weh! weh! mir grauset! Ist der im Grabetuche
Er, deß ich harre mit Liebesgluth? —
Nur näher, näher! D legt die kalte Wange

Noch lag kein Jungling am Bufen mir. Mein Kuß erwärme, belebe dich, o Trauter! Hier rube keiner nach dir — nach dir!

Bohl auf mein Kiffen, mein Kiffen hier! Da lieg', o Lieber! die Nacht an meinem Sergen!

## Reformationslieb. \*)

I 7 9 0.

Wie durch Gewölf die Sonne bricht, So ftrahlt uns, herr! der Wahrheit Licht, Des Irrthums Nebel flohen. Des Lichtes wollen wir uns freun, Auf Christum sehn, und wachsam seyn, Wenn Finsternisse droben.

5 2

<sup>\*)</sup> Dies Lieb, so wie die benden foigenden: ber Gattin Lied und für eine arme Stiftung, find für das Didenburgische Gesangbuch gedichtet.

"Sein Beet ift Subtet uns gum Licht: "Der Beg ift leicht: Die ieren uicht, "Die fter ben Blid erheben. "Det herr, ber herr ging felbit votan. "D last uns folgen feiner Babn, "Mns führt bie Babn gum Leben."

Se fcoll einft weit bes Mannes Auf, Den et, bet einft bes Licht ericuf, Mit Muth erfüllt' und Stärfe. Und wohl und, unfre Batet febn Der Babebeit Glang! "Gott bat's gethan!" So jandigten fie bem Bette.

Sit jeuchzen unfetn Betern noch, Fred lest und febern biefen Lag, Fred unfer herz erbeben, Und fingen: Das bet Gott gerban! Auf Shriftum ichant! Er ging voren; Ibm noch! Er führt jum Leben.

## Der Gattin Lieb.

1790.

Rings von stiller Pflicht umgeben, Rufe sie mein Geist hervor! Gern gefällig dem zu leben, Der zur Gattin mich erkor, Das ist Pflicht, der keine weicht: Treue Liebe macht sie leicht. Drum, Allicbender, erneue Täglich diese Lieb' in mir! Gegenlieb' und Gegentreue Folgen immer traulich ihr. Lenke du in Frend' und Somerz Stets zu mir des Gatten Herz!

Daß wir Hand in Hand durch's Leben Muthig beine Pfade gehn, Daß die Kinder, uns gegeben, Liebes nur und Gutes sehn. Froh verfolgen sie die Bahn, Die sie froh uns laufen sahn.

Möchten wir zu höherm Ziele Früh schon leiten ihren Sinn; Früh schon wecken die Gefühle: Nur die Tugend sew Gewinn, Sie, die Menschenliebe übt, Dich, Gott, über alles liebt.

Laff' es, Bater, uns gelingen; Gieb uns Krafte, gieb uns Muth, Sie mit Gutem ju umringen, Daß sie werden weif' und gut! Reigt sich unser Lebenstag, Volgt uns bann ihr Segen nach.

So wie, Gott, dein milber Regen Nen belebt das durre Land, So wird frommer Kinder Segen Labung seyn am Grabesrand. Bald vereint — das wissen wir — Stehn wir frendig, Herr, vor dir.

Lieb betagter Armen in einer milben Stiftung.

1790.

Wir bringen, Gott! dir Preis und Dank, Daß du so mild uns nahrest, Uns kleidest, sättigst lebenslang Und bitterm Mangel wehrest. Ohn' unser Sorgen ist auch heut' Uns unser täglich Brod bereit; Dank sey dir, Gott und Vater! So lange Kraft uns nicht gebrach, buns Muth erfüllt' und Starte,
Da rief zur Arbeit uns der Tag, broh schritten wir zum Werfe;
Da aßen — (so war dein Gebot)
Wir gern auch unser eig'nes Brod,
Im Schweiß bes Angesichtes.

Doch unsers Lebens Abend naht',
Es schlich heran das Alter,
Und raubte Muth und Kraft zur That;
Wir feufzten zum Erhalter,
Zu Gott, der seine Kinder liebt,
Der allem Fleische Speise giebt:
D schüß' auch uns vor Mangel!

Gott, deine Gute reichet weit;
Du sahst auf und hernieder,
Du wecktest die Barmherzigseit,
Die Milde unster Brüder.
Erhört ist unser Flehn, erhört;
Und, wohl und! jedem Mangel wehrt
Hier biese Auhestäte.

Schent' und ein banferfulltes herz, für bas, was und befchieben; D Bater! leit, und himmelwarts, Und gieb und beinen Frieden! Damit, wenn diefer Leib zerfallt, Der Geist in jener bessern Welt Dich, Allerbarmer, schane.

## Das Alpenroslein.

alt of the state of the alternation

I 7 9 0.

Wohl mir! Ich flieg zu Alpen = Hohn In's Heiligthum der Erde, Und horchte bald am Bafferfall, Bald am Lavinen = Donnerhall Dem Schöpfungswort: Es werde!

Und immer hoher stieg ich auf, Durchdrang der Urwelt Pforten, Die Esche schwand, die Buch' erfror; Bald starrten Tannen nur empor: Und auch die Tannen dorrten. Auf oben Felfen fant ich bin;
Das Schrechorn wehte Kuhle.
Sieh da! ein Blumchen wintte mir.
Das Alpenreslein pfluct' ich hier,
Und wohl war mir am Ziele.

Das Blumchen ist ber Zufunft Troft, Wenn Erbenfreude schwindet. O blube, Blumchen! blube du Dem Sehnenden! du duftest Muh: Seil jedem, ber bich findet!

Rlaggefang nach ber Schlacht.

I 7 9 2.

Hier tonten sonst frühe Benm Melken der Kühe Gesänge der Knaben vor Tagesbeginn. Nun schallt es von Wehe, Im Thal, auf der Höhe: Die wackersten Jünglinge sanken dabin! Sonst fenkten in Hurben Wohl Madchen die Burben, Und scherzten und kos'ten mit Schafern barin. Verhallt ist bas Scherzen; Mit traurigem Herzen Füllt jedes die Eimer, und eilet dahin.

Im Dammern versteckten Sich Madchen, und schreckten Die Schäfer, und spielten um Kussegewinn. Nun sigen die Trüben, Und klagen den Lieben: Es sank wohl die Blume des Landes dahin!

Am Kirmeß benm Reihen War Kosen und Freien, Ben Mähen und Ernten scholl fröhlicher Sinn. Nun binden so leise Die Garben nur Greise:

Die blubenden Innalinge fanten babin!

Richt tonen mehr fruhe Benm Melten der Kuhe Gefänge der Anaben vor Tagesbeginn. Es schallet nur Wehe Im Thal, auf der Hohe: Die wackersten Jünglinge fanken bahin!

## Gondolier = Gefang.

I 7 9 2.

#### Eine Stimme.

Du schattender Abend, nach dem wir verlangen, Wir emsigen Fuhrer der Gondeln empfangen Dich, Geber des Goldes, mit frohlichem Dank, Dich, Geber der Freuden, mit Wechselgesang.

## Chor.

Der Mond bestrahlt den Gondeltanz, Die Ufer hallen von Gesange; Es taucht das Ruder, rauscht zum Klange, Und träuselnd blinkt's im Silberglanz.

Gine

## Eine Stimme.

Oft hörten wir banglich an moofigen Mauern Feindseliger Ribster den Liebenden trauern. Ihm lauschte sein Lieben, entlocket der Ruh, Und lispelte Schwure des Herzens ihm zu.

## Chor.

Der Mond bestrahlt den Gondeltanz, Die Ufer hallen von Gesange; Es taucht das Ander, rauscht zum Klange, Und träufelnd blinkt's im Silberglanz.

#### Eine Stimme.

Dort, wo sich im Bogen Rialto erhebet, Da weilen wir Schiffenden gerne; da schwebet Manch zärtliches Pärchen; da hallet so wach Die leiseren Seufzer der Wiederhall nach.

## Chor.

Der Mond bestrahlt den Gondeltanz, Die Ufer hallen von Gesange; Es taucht das Ruber, rauscht zum Klange, Und träuselnd blinkt's im Silberglanz.

## Gine Stimme.

Dann jauchzet der Jungling. Run ift ihm ent-

Das Sehnen, im Busen des Mädchens verstecket; Dann lächelt das Mädchen, das nun sich verrieth, Und süßem Geständniß nicht länger entslieht.

## Chor.

Der Mond bestrahlt den Gondeltanz, Die Ufer hallen von Gesange; Es taucht das Ruder, rauscht zum Klange, Und träufelnd blinkt's im Silberglanz.

## Gretels Warnung.

### 1792.

Mit Liebesblick und Spiel und Sang Warb Christel, jung und schon.
So lieblich war, so frisch und schlank Kein Jüngling rings zu sehn.
Nein, keiner war
In ihrer Schaar,
Für den ich das gefühlt.
Das merkt' er, ach!
Und ließ nicht nach,
Vis er es all, bis er es all,

Wohl war im Dorfe mancher Mann,
So jung und schön, wie er;
Doch sahn nur ihn die Mädchen an,
Und kos'ten um ihn her.
Vald riß ihr Wort
Ihn schmeichelnd fort;
Sewonnen war sein Herz.
Mir ward er kalt;
Dann sloh er bald,
Und ließ mich hier, und ließ mich hier,
Und ließ mich bier im Schmerz.

Sein Liebesblick und Spiel und Sang,
So süß und wonniglich,
Sein Kuß, der tief zur Seele drang,
Erfreut nicht fürder mich.
Schaut meinen Fall,
Ihr Schwestern all,
Für die der Falsche glüht,
Und trauet nicht
Dem, was er spricht!
O seht mich an, mich Nyme an,
O seht mich an, und slieht!

### II.

Un ben Gelenographen Schrober.

#### 1 7 9 3.

Rlagt den Jungling, den Mann, welchen der Borgeit Geift,

Früh ergriff, daß ihm Rom heilig und Hellas ward, Daß er schauernd an Cato's, Und Timoleons Vilbe stand.

Denn nun drang auch, um ftets machtig zu fenn in ihm,

Menfchenwurdegefühl durch des Geweihten Bruft. Boll des inneren Lichtes,

Gilt' er durch ber Jahrhunderte

Weit sich lagernde Nacht; (Weniger Sterne Licht, Schwach durchzitternd die Nacht, mehrt nur des Wallers Graun;)

Bis am Brittischen himmel Frenheit lächelt im Morgenroth.

Freudig hebt er den Blick, und es wird heller ihm. Und nun schaut er den Mann, welcher mit Feuer: acift:

Recht des Menfchen und Burgers, In die ewigen Alpen grub.

Seil dem Manne von Genf! - Gieb, das er-

Fühlt', erkennend die Schrift, daß was der Weife fchrieb,

Schon in Jegliches Busen Unvertilgbar geschrieben war.

Doch die Fürsten des Volks achteten deffen kaum. Wetterleuchten, so schien ihnen die Flammenschrift, Bis sich nahte der Donner, Und Lutetias Veste fank. Da erhoben erschreckt alle Gewaltige fich: "Droht nicht," riefen sie aus, "gleiche Gefahr auch uns?

Laft und burch des Geschüßes Krachen theilen die Wolfennacht!"

Horch! Laut fracht das Geschüt. Aengstlicher Augenblick,

Wo mit Finsterniß Licht ringet! D Augenblick, Der du wecken die Brutus — Und die Attibus bilden kannst. —

Rlagt den Jungling, den Mann, welchen der Weisen Geist

Stark ergriff, daß ihm Recht heilig und Frenheit blieb,

Daß er ichauernd an Roußeau's, Und an Washington's Bilde weilt.

Wirken mochte nun er, welcher sich Burger fühlt; Doch gebietrisch erschallt's tief in dem Innern ihm:
,,Wirken führt zu Zerstörung!"
Und es schauert der Mensch zurück. --

Mimm mich, bis fich bas Licht scheidet von Finfterniß,

Minm, o Schroder! mich auf dort in bes Mondes Reich!

Mandeln möcht' ich, o Seher! Auf bem gewaltigen Randgebirg,

Von den Höhen hinab schaun in die Erater; schaun, Wie Besure des Monds, Erdebespoten gleich, Lava sprühn, bis auch diese - Einst befruchtet der Zeiten Strom.

## An Alethes.

1 7 9 3.

O, ich klage mit Dir, daß man die Wahrheit scheut.

Uber wunderst Du Dich, wenn man benm Gaufelspiel

Jeglichem Strahle des Tages
Unerbittlich den Jugang sperrt?

Diel find ber Mummerey'n auf dem Gerufte bes Staats.

Nur durch des Vorurtheils Kerzenbeleuchtung glanzt Noch das Gebild; es verschwände, Leuchtete, Wahrheit, Dein Tageslicht!

## Un bie Franten.

I 7 9 3.

Cast, ihr Nafenden ab! — Das Baterland an erneuen,

Trankt ihr die Erde mit Blut. Weh! die Erneuung ist Mord.

Also mordeten einst des Pelias Tochter den Later. Einer Zauberin Wort hatte sie schrecklich bethört. "Fließt des Erzeugers Blut," sie rief's, "dann wird er verjunget."

Sa! fie trauten, und ach! Pelias fant in den Tod.

Des Landmanns Lieb,
als der Fürst im Herzogthum Olbenburg alles
Hochwild wegzuschießen befahl.

#### I 7 9 3.

Nachsinnend fah der Baueremann Die gelben Saaten stehn, Sah feufzend dann fein Weibchen an: "Bohl," sprach er, "find sie schon,

"Und bieten reichen Segen mir; "Doch giebt auch Gott Gedeihn, "Ber, Gretel! burget une, daß wir "Une auch der Ernte freun? "Ja! Eine Nacht vielleicht zerftort "Ach! unfer ganzes Seil; "Bom Wilbe wird die Saat verheert, "Und Noth ist unser Theil!

"Im Arieg' ists freilich bos gemeint: "Doch gilt es Schwert um Schwert; "Bertilgen durfen wir den Feind, "Der unser Feld verheert.

"D bofer ift bee Wildes Krieg; "Denn find wir Armen wach, "Und schießen brauf, bann ist ber Sieg "Für uns Berbrechen! ach!

"Berfolgung ist dann unser Lohn, "Gefängniß der Gewinn! "Gereister Jäger Spott und Hohn "Geleiten uns dahin.

"Dann bleibet uns bas Salmden nicht "Der Saat, die Gott verhieß: "Denn nehmen muß uns das Gericht, "Bas noch der Sirfch uns ließ. "Mit uns find Weib und Kinder atm: "Gebuckt am Bettelstab, "Empfangen sie (daß Gott erbarm!) "Bas mancher ungern gab." —

So jammerte der Banersmann, Das Herz von Ahndung schwer, Und Weib und Kinder fahn ihn an, Und weinten um ihn her.

Das fam zum Ohr bes Fürsten. (Gott! Erhalt' uns lang den Herrn!) Er fühlte der Bedrängten Noth, Und Hulfe war nicht fern.

Denn er gebot. — Nun trift Geschoß Die Feinde mit Geweih, Um die so manche Thrane floß; Sie Alle trift das Blep —

Ihm dankt des Landmanns froher Sinn. Bu Gott auf fleht er nun: Lent' aller Fürsten Herz dahin, Daß sie desgleichen thun!

## Die Zigeunerin.

I 7 9 4.

Es grußet euch, ihr Herrn und Fraun, Es grußt euch freundlich Mutter Hille! Dem, was sie faget, konnt ihr traun, Und, lugt sie, ist's nicht bofer Wille.

Gar schon ist's hier! — Wie fein erdacht! — Fast spiegelt man sich in den Schränken. Ihr heizt am Tag', und konnt bey Nacht Euch tief in's Federbett versenken. Ach! in den Walbern ift's nicht fo: Da pfeift der Wind durch morfche Hutten. Der Negen naft des Lagers Stroh. Euch darf man nicht zu Gaste bitten.

Mothsehlchen nur, das Städte flieht, Und froh den Weg zu Hatten findet, Mothsehlchen finget und sein Lied, Wenn graut der Tag, und wenn er schwindet.

D, daß, wie uns das Bögelein,

Euch mein Gefang erfreuen mochte!

Doch foll ich euch auch prophezeihn,

So reicht mir, junger Herr, die Nechte! —

Poh tausend! Welch Gewirr ist hier Bon Dem- aristofraten Zügen! Um wahr zu sagen, zeigt sich mir Kein Zug, der leitet: Alle trügen.

D kommt zu mir, mein junger Freund! Den Menschen in dem Bürger ehren, (Was euch fast schwer zu üben scheint) Das soll euch unser Anblick lehren. Dann zeigt auch unfer Regiment, (Was ihr nicht so in Buchern findet,) Wie das, was Fürstenrecht ihr nennt, Mit Bolfesrecht sich schön verbindet.

Ihr lacht: Ja lacht nur immerhin!

Damit auch lache Mutter Hille,

So gebt der Wahrheitsagerin

Ein schon Geschenk aus eurer Fulle!

Die Lehren des Bacchus.

#### 1 7 9 4.

Da nahet sich Bacchus, ber Frohlichkeit Freund, Gott Bacchus, ber Menschen mit Menschen verseint!

Er treibt von der Stirne des Aummers die Falten, Macht reicher den Armen, macht jünger den Alten. Er winket, er winket auch uns ben dem Klang Der blinkenden Gläser zum frohen Gesang.

#### Chor.

Wohlauf dann, ihr Lieben! es schalle benm Klang Der blinkenden Gläser der frohe Gesang. Politika, du mit bem ernften Gesicht, Erheitre bich, Gottin, wir schenchen dich nicht. Verbannt nur find Namen, die enden auf fraten. Gott Bacchus ehrt Menschen und menschliche Tha-

ten:

Er liebet die Freude; er beut uns den Wein, Und ladet uns freundlich jum schönften Berein.

#### Chor.

Berbannt find die Namen, die Menfchen entzwenn. Bir folgen, o Bacchus, dem fconen Verein.

Als Bachus die Bolfer mit Bein und Gefang Bis fern zu des Ganges Gestade bezwang, Umdrängten ihn Schaaren in frohem Gewimmel, Zu horchen der Weisheit, die stammte vom him-

mel.

Da gab er Geseke, da lehrt' er bepm Wein Die jauchzenden Wölfer des Lebens sich frenn.

#### Chor.

Bir horden, wir horden. Die lehrte beym Bein Gott Bacchus die Boller des Lebens fich freun?

So fang er, ber Schwinger bes Thursus, fein haupt

Mit Kranzen von heiligem Spheu umlaubt: "D furz ist der Weg, den ihr wandelt hienieden; "Bestreut ihn mit Blumen, und wallt ihn in Frieden; "Und will euch der Damon der Zwietracht entzwepn, "Auft: Evoe Bacchus! und trinket den Wein."

#### Chot.

Seil, Evoe Bacchus! bem ichonen Berein! Wir folgen dem Aufe, wir trinfen ben Bein.

"Was störet den Frieden, den Lebensgenuß? "Was hemmt der geselligen Freuden Erguß? "Man wäget die Worte, man spähet Gedanken; "Leicht führet dann über der Billigkeit Schranken "Die deutelnde Leidenschaft, zeiget den Feind "Im ruhigen Bürger, der redlich es meint."

#### Chor.

Seil, Seil dir, o Bacchus, der alles vereint! Es lebe, hoch lebe, wer redlich es meint!

"Laß Meinung sich heben, laß Meinung verwehn. "In Fulle des Glanzes die Wahrheit zu sehn, "Berträget das Auge des Sterblichen nimmer: "Sie dammert nur ferne, doch strahlen die Schimmer "Durch Nebel der menschlichen Meinung allein! "Drum duldet die Nebel, und trinket den Wein!"

#### Chor.

Ja, heilig foll immer die Dahrheit uns fenn: Wir dulden die Meinung, und trinken den Wein.

So lehrte Gott Bachus ben Bein und Gefang. Ihm tonte von Taufenden jubelnder Dank; Und alle, die Meinungen trennten, ergoffen Sich froh in den Arm des gerührten Genoffen, Und fühlten sich Burger, zum Glude vereint, Und riefen: es lebe, wer redlich es meint!

#### Chor.

Wir fühlen uns Burger, jum Glude vereint; Es lebe, boch lebe, wer redlich es meint!

## 130 **17.**

Am Grabe bes Freundes.

### 1 7 9 5.

Sende du, an bessen Grab' ich klage, Einen Strahl auf meine dunkle Bahn! Denkst du nicht des hehresten der Tage, Jenes letten, da wir hier uns sahn?

Ja, wir fahn uns, und die Zwillingsflammen Der Empfindung, lange schon sich nah, Schlugen hellertodernd nun zusammen; Tief erbebte unser Wesen ba. Und wir schauten ben dem Zauberlichte Tiefer in ber grausen Jufunft Schacht: Sahn Gestalten schweben, fahn Gesichte, Die wir einsam nie vorher gedacht.

Ploblich fdwand, wie auf ein hohers Winten, Das Gebild; und droht' ein duftres Grab; Und wir glaubten, ewig zu verfinken: Sieh! da blinkte Hefperus herab.

Stern des Trostes! riefst du. Zwar entgleitest, Sonnenfolger! du auch unserm Blick: Doch du bist auch Morgenstern, und leitest Siegreich uns die Scheidende zurück.

Wohl entglitt das Licht der Phantasepen In die Nacht des Grabes. Doch nicht fern Blinket schon, uns höherm Licht zu weihen, Meinem innern Aug' ein Morgenstern.

Und du fankst mir in der Ahnbung Fulle An die Bruft. — Des Morgens Wiederkehr Zeigt' uns, ach! die Sonn' in Nebelhulle, Und wir schieden, — sahn uns nimmer mehr. Schwimmest du, Berklarter! in dem Scheine Sobrer Conne nun im Bollgenuß,

Send' ein Licht aufs Grab, an dem ich weine! Mir — ach! — blinkt vergebens hesperus.

Un das Bolf der Franken.

### I 7 9 5.

O Wolk, das du der Ehre Phantomen stets Mit leichtem Sinn die blutigsten Opfer botst, Und, oft das Spiel der Herrscher, herrschend Nieder von Thronen und Volkstribunen,

Auf beine Brüber zucktest der Nache Dolch! Im grausen Wahn, du dienest dem Staat und dir, Ach! tratest du der Menschheit Blüthe Wild in die blutige Vatererde. Du buffest schwer. Oftreng ist des Schickfals Spruch: "Noch lang', o Franke! bleibe dein Streben nach "Dem Einen, das die Wohlfahrt Aller "Festige, lange noch bleib' es eitel!" —

Co scholl der Ausspruch. — Also erscholl er einst Aus Minos Mund den Tochtern des Danaus. Durch frommen Wahn getäuscht, es ruse Laut sie das Vaterland auf zur Rettung,

Erschlugen sie die schlafenden Gatten. Ha! Die Chebetten träuften von Blut. Es hullt' In Wolfen sich die Morgensonne, Und es erbebten des Orkus Tiefen.

Der ernste Richter winkte den Schuldigen:

1,Unglückliche!" so sprach er, "die Mörderhand

Bleib' ewig blutig! Schöpft mit boden=
losen Gefäßen vergeblich, — ewig

Vergeblich aus dem Quelle der Wahrheit!"
Sprach's. —

Da warf fich Hopermneftra \*) (die eine war

<sup>\*)</sup> Horat. carm. III. 11.

Derbrechenfren) vor Minos nieber: "Gnade" fo rief fie "o Nichter! Groß ift

"Die Chwestern Schuld. Wie konnte das Baterland "Die That gebieten, die die Natur emport? "Unsel'ge Täuschung war's, die ihre "Bebenden Urme zum Morde stählte.

"O Richter! Schon ergreift sie das Schuldgefühl! "Schon streckt die eigne, blutige hand das Straf-"Gericht vor ihnen aus. D laß dir "Inügen! Gerechtigkeit sen gefühnet!

"Ju schopfen, und — verrinnen zu fehn bie Frucht "Der Arbeit; ach! zu lechzen vor heißem Durst "— In Ewigfeit! — o Richter! — schrecklich! — "Gnade den Bußenden! Gnade! Gnade!" 19. Die Flucht.

Schrecklicher drohet, wie je, der Kampf der Gewaltigen. Wenden

Möcht' ich ben Blick vom Gefilde des Bluts, Schweigen von dem , was der Enkel nur wurdiget, der von der Hohe

Schaut, wie sich walzten die Wogen der Zeit. Mir behagt es, den Blick auf die nahere Scholle zu werfen,

Die mich zengt' und nahrte zum Mann. Sinnend verweil' ich bald im muftischen Kreise ber Steine, Wo die Odtet einst pflogen das Necht, Bald ben Trummern von Albstern, ben moofigen Maalen der Tobten,

Und Pergamenten mit hangendem Bache. Alfo fliehet der Stadter, wenn Sturm und Schloffen ben himmel

Schwarzen, und fallende Ziegel ihm drohn, Gern in's inn're Gemach des Hauses, und fammelt die Seinen,

Groß und klein, um den freundlichen heerd. Aufgeschlagen wird bann die hundertjährige Bibel, Wo die Bater mit forgender hand Jede frohe Geburt verzeichneten, jedes Gestorbnen hinschied ehrten burch biblischen Epruch. Raber dem Keuer sist ein Mutterchen, welches

geager bem Feuer fist ein Matterchen, werch

Mancher Geschiednen mit Ceuften ergablt.

## Die Mufe

bey Agathons Wiege.

I 7 9 5.

Ich nahe beiner Wieg', o Knabe! Sep von mir eingeweiht! Bezeugt von Ebeln, nimm die Gabe, Die dir die Mufe beut.

Das Gute, ewig mit dem Schonen In lieblichem Verein, Das ist die Gabe ber Camonen, Die sie bem Liebling weihn. Und reich bist du mit dieser Gabe. Das Kleinod: Schon und Gut, Gewähret mehr, als Erosus Habe; Es giebt dir hohen Muth.

Muth ist dir Noth im Strom der Zeiten, Der dir entgegen schwillt. Die Woge drohet noch von weiten;

Dann flößt der Talisman der Mufen (Er deutet nur auf Wahr) Einst Zuversicht dir in den Busen;

Du tropest der Gefahr,

Sie naht vielleicht: es gilt!

Hilfft fiegen. — Deutschland, rings umzogen Bom Damm, gleich Felfen fest, Dem Damme: Bolksglud, bricht die Wogen, Gewälzt von Nord und West.

## Gerechtigfeit und Frieden.

Bundeslied.

1 7 9 5.

Gerechtigkeit und Frieden,
D reichet euch die Hand,
Und wohnt fortan hienieden;
Gott knupfet euer Band.

Wir nah'n — die Flamme lodert — Froh euerm Weih: Altar, Und bringen ungefodert Ein reines Opfer dar. Das Rühneste, geheget Im oft getäuschten Sinn, Bringt Jeglicher, und leget Auf den Altar es hin.

Und bent, was ihm geblieben, Gern den Genoffen an; Und spricht: oft pruft, ihr Lieben, Was Allen frommen kann.

Mit schonendem Gefühle Für Manches, vor geehrt, Prüft Jeder nun, jum Ziele Den festen Blick gekehrt.

Das Ziel der Bürger : Einung Wird fürder nicht verkannt, Und Ehrgeiz, Eigenmeinung, Und Selbstsucht flichn verbannt.

Was uns noch trennet, zeiget Den Enkeln sich in Licht. Sie sehn, ein Tempel steiget, Erbaut auf Felsen: Pflicht. Er fieht, für späte Zeiten Dem Heil des Volks geweiht. Jum Hochaltare leiten Fried' und Gerechtigkeit.

## Die Thrane.

Mach bem Italianischen bes Lovenzo be Mebici.

1796.

Noch bent' ich jener Thranen,
O meiner Lina Thranen,
In welche — wie so lieblich! —
Berrann der Lust Gewölfe.
Es rieselten die Tropfen
Ihr über ihre Wangen,
Wie sich die flare Quelle
Durch roth und weiß geblümte
Gesilde fanft ergießet.

Froh stand im Liebesthaue Gott Amor, gleich dem Logel, Der nach dem Sonnenbrande, Des Regens froh, behäglich Sich das Gefieder schüttelt. Mit stimmte nun der Kleine In Lina's schöne Klage; Doch ließ er durch die Thränen In Lina's Augen Funken Berjüngter Lust entsprühen.

# Das Lieb vom Ringe.

Ballade.

I 7 9 6.

"Mich nannte Braut der schönste Mann:
Ich sah das Gluck mir lachen.
Ich war so reich; doch ach! er sann,
Mich reicher noch zu machen.
Er strebt', in fernes Land zu ziehn:
Bald gab ich nach; bald hielt ich ihn.

Einst faßen wir am Riefelbach; Es murmelten die Wellen: Wir fahen ihrem Kraufeln nach, Und folgten jeden Fallen. Schnell brudt' er mir bie hand, und ging; Und mir am Finger glangt' ein Ring.

Ich weinke, kuste dann den Ming:
Er blinkte mir Vertrauen;
Und wo ich stand, und wo ich ging,
Da ließ ich gern ihn schauen.
Mir war's, ob Christel ben mir stand,
Und reichte traulich mir die Hand.

Einft ging ich platschernd in den Bach, Forellen zu beschleichen, Und suchte hart am Ufer nach, Und wirrte mich in Sträuchen. Was half's, daß ich Forellen fing? Denn, ach! verloren war mein Ning!

Ich weinte laut, und fucte lang,
Und suchte nur vergebens!
Uch! ich verlor beym Fischefang
Die Freude meines Lebens!
Richts trostet mich in meinem Schmerz;
Denn Ahndung prest mein armes Herz.

Mir tont die Leichenglocke stets;
Die Eule schlägt an's Fenster,
Und an der Kirchenmauer geht's,
Die trauernde Gespenster.
Ach! ahndest du nicht Gretels Noth?
Mein Christel! webe, du bist todt!" —

"Dein Christel lebt! Komm an mein Herz! Umfange den Getrenen! Dein, bin ich! dein! laß deinen Schmerz! Ich will den Ring ernenen." — "Schon ist erneut, was ich empfing. Wohl mir! Gefunden ist der Ring!"

### Der Rhoban.

#### 1 7 9 6.

Frey und ftark entquoll, - ein Bild bes Gal-

Mhodan dem ewigen Eife der himmelanstrebenden Furfa.

Wild in der Jugend Kraft entströmt' er. Entgegen ihm starrten

Felfen. Er bahnte fich Weg, und fturzt, mit bonnernden Wogen

Ourch ber Walliser Thal. Bon Quellen und Bachen gestärket,

Rauscht' er, fren noch, einher Doch Anechtschaft harrte bes Starfen.

Durch die Nymphe gelockt des weitgeuferten Leman \*)

Goß der Bethorte die Fluth in die zwängenden Baffer bes Sees,

Und er ward bienfibar ihm. Des himmelgeborenen Arafte

Schwemmte bespotisch ber Leman mit fort, und trubte die Wasser.

Ungeduldig ertrug der Bezwungne das Joch; benn verlaffen

hatt' ihn nie das Gefühl, berufen fep er gur Freyheit,

Und in des Unmuths Drang burchbrach in gerechter ' Emporung

Heiliger Stund' er den gurtenden Fels mit furcht= barer Urfraft.

Frey nun firomt' er und fturmend dabin in erneuerter Jugend,

<sup>&</sup>quot;) Genfer : Gce.

Und es jauchsten entgegen ihm Galliens weite Gefilde,

Daß er entfesselt sich nahe, die Flur mit Segen

Jaudst nicht zu fruh, ihr Gefild'! D eure thurmenden Felfen

Drohen dem nahenden Strom' im Lauf: — er fieht die Gefahr nicht!

Näher wird er und näher gedrängt: er ficht bie Gefahr nicht!

lleber ihn walzen sich Berg', und ha! da schlinget ein offner

Schlund ihn ploglich hinab! \*) — Wo bliebet ihr Fluthen des fregen

Mhodanus? — Ad! ihn bebedet der Fels der harteren Anchtschaft!—

Alag' ertont der getäuscheten Gallia. Aber ver-

Micht, du Gebengte! die Kraft, die des Lemans todten Gewaffern

<sup>\*)</sup> Perte du Rhone.

Unwiderstehlich den Strom entriß, bald bricht sie auch diefes

Laftende Felsen = Joch! — Und sieh, schon ift es gebrochen!

Micht mehr drücket den Rhodan der Fels: in befonnener Freyheit

Sammelt im tieferen Bette der Strom die entfesfelten Baffer,

Und ergießt sie auf's neu in die Sbene. Galliens Schutgeist

Stand auf dem Felsen Eclus, und fah, wie, die Fesseln entstreifend,

Mhodanus voller entströmte, wie vor: "D fep mir gesegnet!"

Rief er, "machtiger Strom! Nun fluthe, but Alpengezeugter,

Zweymal vom Joche befrent, hinfort unbezwinglich auf ewig,

Fluthe dahin in der Urfraft Stolz, und beglücke die Fluren

Gallia's! — Modan, du wirst's! — Ich sehe blühende Städte

Prangen an deinem Strand'; ich höre glückliches Landvolk

Jauchzen am Erndtefest; ich hore von Sugel zu Sugel

Schallen der Kelternden Auf: Für uns auch reifte die Traube!"

#### & i e b

ben der Radricht von der gehofften Integritat des Deutschen Reichs.

May, 1797.

Dhatt' ich vom Tockaver, Den Bonaparte trinkt; \*) Am Fest, da Frieden winkt, Bar' er mir nicht zu theuer.

<sup>\*)</sup> Die Zeitung verfündigte damale, daß er ein Gesichent von Tofaper: Bein erhalten habe.

So tommt, ihr edeln Reste Vom Mein, der Deutschen blieb! Auch ihr, ihr send mir lieb; O fließt zum Friedensfeste!

Bur Fever geh mein Putter Entstäubt auf's neu hervor! Das heil'ge Reich beschwor Noch einmal das Gewitter.

Gereinigt sind die Lufte; Die Dunste fliehn gescheucht. Kakodamonen weicht Tief in des Abgrunds Klufte!

Nom Tageslicht geschieden,
Bleibt ewiglich verbannt! —
Und nun das Glas zur Hand! —
Gerechtigkeit und Frieden!

Un Friedrich Wilhelm.

I 7 9 7.

Der Freuden schönste hebt des Piloten Bruft, Wenn ben der Fahrt Beginn ihm ein frischer Wind Die Segel schwellt. Im Wehn der Kühlung Lispelt ihm glücklicher Heimkunft Ahndung.

Alfo verfündet Dir auch der Glücksbeginn, D edler König! fünftiger Kranze Ruhm. Hell tonen schon der Dichter Kocher, Boll von Geschossen zu Deinem Preise. Berlaß die Bahn nicht! — Lenke mit fester hand, Gerechtigkeit im Auge, des Staates Schiff; Und jeden Deiner Sprüche, Konig, Schmiede die Wahrheit auf ihrem Amboß.

Der fprüh'nden Funten kleinesten achtet groß Die Welt ben ihm, der Biele beherrscht; ben ihm, Auf den in dieser Zeiten Strudel Tausende schauen mit scharfem Blicke.

O laß die Bahn nicht, reizt Dich der Wonneflang Des edlern Ruhms. Kein Opfer, ihm dargebracht, Sep Dir zu schwer. Des Zweiflers Ränke Schenche, wie Nebel, bes Opfers Flamme.

Bohl ist der Erde Segnungen erste die, Den Preis verdienen; ihn zu erhalten, ist Des Schickfals zweyte Gunft. Seil ihm, der Beydes erringt! Ihn bekränzt die Palme.

### Un Raifer Paul.

I 7 9 7.

Hoch erfreu' ich mit Dir mich als Mensch Ob der That, die als Herrscher Du im Beginne der Herrschaft thatst.

Rofciusto, Sarmatiens Held, Sant: (ber Beift Sobiestys Blidte trub' auf fein Naterland,

Das nun mit dem Entwaffneten fiel.) Noch den sinkenden Löwen Fesselte sorgend die Siegerin. Du, o Paul, du veredelft ben Sieg. Heil dir, Du bracheft die Feffel. — Lang ward Dir das Geheimniß fund,

Welches den Herrschern frommt. Nun jauchst Dir der Sarmat, und er fühlet Frey sich, weil er gerecht Dich sieht.

Darum freu' ich mit Dir mich als Mensch, Ob der That, die als Herrscher Du im Beginne der Herrschaft thatst. 28. Un Theon.

Ich stand in Wingolfs \*) Hallen, (so war es mir) Und betet' am Altare ber Göttin Hlyn; Da wolft' es fern sich: Granse Stille War die Verkunderin nahen Unheils.

<sup>\*)</sup> Bingolf, der Tempel der Freundichaft. Sinn, die Göttin der Freundschaft. Lote, ber Berderber, ber Bela Cohn.

Denn sieh! ein Weib, die Tafeln bes Menschenrechts In ihrer Linken, nahte dem Tempel sich. Hehr war ihr Anblick; doch in Nebel Folgte den Spuren des Weibes Loke,

Er, ber in Bofes felber bas Gottlichste Bu fehren weiß; er, welcher mit leichtem Sinn Rings um sich her ben Saamen ftreuet, Welchem entfeimen Verdacht und Feindschaft.

Und Biele der Geweiheten schanten schon Mit starrem Blick entgegen den Kommenden. Mißtrauend mieden sich Vertraute; Jeglichen faßte verschiedne Ahndung.

Da scholl ber Gottin Stimme, wie Flotenton, Der zu des Schäfers Hurde die Irrenden Bersammelt. Ihren Melodieen Horcheten alle mit Wonnebeben.

So fprach sie: "Nur empfänglich der Freundschaft sind "Geprüfte Edle. Diese betraten nur "Dies Seiligthum. Des Bosen Nähe "Würde verlöschen des Tempels Flamme. "In schönen Seelen sprosset das füßeste "Gefühl, das Menschen traulich zu Menschen neigt. "Ein Geist des Guten ift es, welcher "Alle sie leitet zu Einem Ziele.

"Gefahrvoll ift's, zu richten; und gilt es ihm,
"Den sich bas Herz ersah zum Bertrauten, bann
"Senkt tief die Schal' ein heilig Wahres:
""Gutes nur will, wer der Freundschaft
buldigt.""

"Ja, trennt' im Weg' ein Nebel den Freund vielleicht "Bom Freunde: dennoch bleiben sie nahe sich. "Der erste Freundeston vereinet "Schnell die Getrennten; es glüht ihr Busen."

So scholl ihr Ruf. Die Pforte bes Tempels schloß Sich ploglich: Alle sahen gerührt sich an.

Die Thrane schwoll; und am Altare Stand ich, umschlungen von Theone Armen.

An Nicolai in Petersburg.

I 7 9 7.

Es grußet Dich vom Strand der Wefer Ein Bruder in Apoll. Oft bringet er, dein warmer Lefer, Oft Dir des Dankes Boll,

Wenn bald Dich Ariofto's Flügel Zum Pindus Gipfel hebt, Der After = Dichter Schaar am Hügel Bald Deinem Zurnen bebt. Des Schönen ebler Freund! o gurne Jest der Parthepenwuth,

Dem Unthier, bas die Eisen : Stirne Birgt unter Dichter : Glut,

Das schnobe Necht und Wahrheit hohnet, Mit Wißes = Schwärmern spielt, Wie Erz von Idealen tonet, Und, ach! wie Erz, nicht fühlt.

Des Schönen warmer Freund, o schelte, Ein Flaccus, dem Gezücht, Das von der Donau bis zum Belte Berloscht des Schönen Licht.

Schon sieht der Wissenschaft Verächter Froh jene blinde Buth, Und Siegesruf mit Hohngelächter Krächzt der Verläumder Brut.

Auf! rufte bich, ber Auh entzogen! Es trift Dein Pfeil bas Siel. — So griff einst Cynthius zum Bogen. — Das Unthier Opthon fiel.

# Mutter=Rlage, Verm Tode der Tochter.

Rach bem Reu : Griechischen.

I 7 9 7.

Sie, die - o Wonne! - guerft ben Mutter= Namen mir lallte,

Todt! und taub ben dem Ruf, ach! ben dem Rummernden Ruf

Ihrer Mutter! - Kallifte, wie flogst bu mir einst in die Arme,

Wenn du mich fahft! — ach, nun rufet die Mutter umfonft! —

Nicht umfonft! mein Gefdren burchdringe die Tiefe des Grabes,

Steige jum himmel empor: Tochter, es ift, bie dich ruft,

Deine Mutter! Berlaffest du mich, o du, die des

Seele mir warft? Du welfft, Blumden, als Rnofpe dabin!

Nein, du schläfft nur ruhigen Schlaf. Wann wirft du erwachen?

Ewiger Schlaf ber Nacht, welchem nicht folget ber Tag,

Sa! mich umgrauset bein Schatten! Du hast mir geraubet bie Tochter.

Ohne sie hast ich bas Licht; führt in ihr Dunkel mich nach!

Immer wehret ihr mir? O feht mich gefaffet! O febet

Diefen trodenen Blid! Redet, mas fürchtet ihr noch?

Graufame! haltet mich nicht! Sie feben will ich, fie feben.

Hort ihr nicht, wie fie mich ruft? — Eife Ralliste, du lebst! —

Weh mir! Jrrt' ich, fo laßt, aus Mitleid laßt mir den Jrrthum.

Gonnet mir nur den Berfuch, ob ich gum Leben auf's nen

Sie zu erwarmen vermag. — Was hor' ich? Todtengefänge?

Alagegeschren erschallt! Saltet, Barbaren! Sie lebt! —

Stuft, ihr Freundinnen, mich! D ruhig folg' ich bem Juge;

Folge — wie ist mir nun wohl! — folge der Tochter in's Grab.

## Frühling und Freude.

#### 1 7 9 8.

Der Frühling erwacht Von Winter und Nacht. Was stehn wir erfroren, Und hängen die Ohren? Der Tag ist verloren, Un dem man nicht lacht!

Da treiben sie Jagd Nach Reichthum und Macht. Ihr fröhlichen Horen, Verjagt uns den Thoren! Der Tag ist verloren, An dem man nicht lacht!

Tief, tief in ben Schacht Potofischer Nacht, In achzenden Mohren Berdamm' ich die Thoren. Der Tag ist verloren, An dem man nicht lacht!

Frisch! Opfer gebracht Der freundlichen Macht, Die, fern von den Thoren, Zur Freud' uns erforen! Der Tag ist verloren, An dem man nicht lacht!

Das Apis = Feft.

Un meinen Freund Fauft.

1798.

Caß und den Apis = Dienst erneun an des Seculums Eude!

Aber es sey nicht der Stier, fonst in Aegyptus verehrt,

Welchem wir Huldigung weihn. Nur sie, bie jest in dem Drange

Mannigfaltigen Wehe, welches die Sterblichen drudt,

Reichet die Panacee, durch die wir die Plage der Blattern

Wenden mit Macht, nur sie, weihn wir jum Avis, die Rub.

Frendeseliger Fauft! Wohlauf, versammle bie Kinder,

Daß sie fevern das Fest, daß sie es jährlich erneun!

Golden blinke das Horn der Gefenerten! Duftende Aranze

Bieren ihr ernstes haupt! Unter des Preises Gefang

Streu' and geflochtenem Korb der bupfende Knab' und der Sangling

Reichlich nährenden Alee, ihr, die der Tanfende Tod

Wehrt, die gefund uns erhalt und ichon, die die Sorge der Mutter,

Das sie dem Minotaur fange den Liebling, vertilgt.

Priamwadas Gefang, ben ihrem hingang zum Scheiterhaufen, der bes Gatten Leichnam verzehrt.

1 7 9 8.

Empor bis zu der Scheiter = Hohe Steigt schon die Flamm'. Ich seh', ich sehe Des schönern Tages Morgenroth. Bon meinem Cassah mußt' ich scheiden! Mit Cassah lebt' ich (o der Freuden!) Der Liebe Leben. Ohne Leiden Sterb' ich mit ihm der Liebe Tod. Den stærren Leichnam sab ich leben, Umfing ihn, und mit Wonnebeben

Durchbrang mich feiner Augen Blick. Als Liebe, die ihn mir gefellte, Und Treue Cassahs Vusen schwellte, Sein Lächeln jeden Tag erhellte, Was glich auf Erden meinem Glück?

D Glud, du blubst ohn' ihn mir nimmer. Nacht bliebe mir des Tages Schimmer, Pocht nicht mein Jun'res: er ist mein! Aus seinem treuen Arm gerissen, Der Liebe zarte Sorge missen, Nicht theilen seines Mahles Bissen, It tausenblache Todesvein.

Facht an die Gluth zur Opferweihe! Auf! lodre Flamme, und befrepe

Den Geist von dieser Hulle Staub! Empor, empor auf Liebesschwingen Wird er zu Cassah's Geiste dringen, Mit ihm vereinet, sich verjüngen; Denn nie ist er des Todes Raub.

Kacht an die Gluth zur Spferweihe!
Es lehrte Brama mich: auf's neue
Werd' ich hervor iu's Leben gehn.
Ja, Brama weihte mich zum Glauben:
"Ein Pärchen fleckenlofer Tauben
Durchirren wir der Erde Lauben,
Die Wohlgerüche mild unwehn."

Den Weg zum Brautgemach! nun leite Jum Tode mich mit festem Sinn! Laut jauchz' ich zu der Hörner Schalle. — Was weinst du? Keine Thrane falle Auf meinen Hingang: denn ich walle — Zu meinem Cassah wall' ich hin.

Ronig Richards Lied im Gefångnif.

Provenzatisch. \*)

1798.

Gefangner Mann, ein armer, armer Mann! Nichts hat die Welt was Troft ihm geben kann, Als nur ein Lied, das einsam er ersann. — Hier schmacht' ich, hier! der König, reich und groß, Wie ward er klein! Dem Bettler, arm und bloß, Beneidet er sein Loos.

<sup>\*)</sup> Hist. des Troubadours. I. p. 59.

Der Bettler fren; er ein gefangner Mann! Wer rettet mich? Wann wird mir Sulfe? wann? Weh mir, es naht nicht Freund, nicht Unterthan! Berloren ist, der seinem Feind erlag, Gefangen, oder todt. — O welche Schmach Bracht über mich Ein Tag!

Ihr Troubadours, die immer ich geehrt,
Ihr schweigt, auch ihr? Sept euers Auhmes werth!
Singt laut, daß weit die Christenheit es hort;
"Der König Nichard," also stimmet an,
"Er, der voll Muths das heil'ge Land gewann,
"Ist ein gesang'ner Mann!"

Un Friedrich Wilhelm III. ben Sicherer des nordlichen Deutschlands.

#### 1 7 9 8.

Fliege, mein Lied, der Biene ahnlich, auf diefe, Wechselnd nun auf jene Blume der Frende; Aber senke dich nur in den Kelch, der Honig Beut für die ewige Zelle des Ruhms;

Stumm ift der Mann, ber feine Lippen den Brennen-Herrscher nicht weiht, nicht den redlich Wollenden preiset!

Immer, wenn Freude mir wird aus bes Herzens Fülle,

Immer erton' Ihm mein Feiergefang!

Sorge du nicht ob bes Worts, du Lobesfarger! Immer folgt des Herrschers festerem Wollen Sichere That. Und streuet nicht, gleich der That selbst,

Oft schon dies Wollen den starkenden Duft?

Ha! wie umdrangen so dicht beginnender Thaten Geister die Sarfe! — Weicht! Lant redet die eine, Hallt von des Dollarts Gestad' und der Wefer Strande

Lauter mir wieder in's hordende Ohr.

Muthig betratst du, mit nahem Blick auf die Krone, Mavors blutige Bahn. Des unsterblichen Uhnherrn Geist umwehte die Brust. Du bestandest Gefahren; Sie zu bestiegen, wie lockte der Ruhm, —

Und mit ber Krone - die Kraft! - Die hand am Schwerte,

Blicket' auf beinen Wint die kampfgeubte Ruftige Schaar, hinhorchend, ob zur Entscheibung

Du nun die Willigen riefft in bas Feld.

Aber du ruhst in deiner Kraft, wie Alcides, Auf die Keule gelehnt. — Daß mit Burde du ruhest,

Daß dein Popilins = Stab den Krieg begranzet, Das ist dein nie vergänglicher Ruhm.

Tiefes Gefühl des Danks, des Thaten = Bergelters, Zeuget dies Lied, das, nimmer feil, aus der Ferne, Segenbringer, dich preif't. Der Erndte ficher, Kurch't nun den Acker der Landmann, und fingt.

Ungefchreckt von des Kriegs entferntem Donner, Sorchen gern dem Gefang die nahen Madchen. Furchtlos schlingen sie sich in fidhe Reihen; Harrend des Jünglings, der basche die Brant.

36:

# Die Schwester = Eichen. Ein Besicht.

#### I 7 9 8.

Bor dem strahlenden Thron der Gottheit warf sich in Traner Nieder der Engel der Menschheit. Es bebt' in des dammernden Seraphs Handen der Sittlichkeit zarte, doch nie vergangliche Blume.

"Dir ift, o Bater!" fo fprach er, "befannt, was in Trauer mich fentet.

- Lieblich rothete mir sich einst der Morgen der Menschheit,
- Als in Europa vom Thron' ein Weiser lehrte, bes Rechtes
- Ciche pflangt', und den Geift entfesselte; ale er mit ftartem
- Arme die Wage hielt, die das Wohl und Wehe ber Volfer
- Mog. Doch der Beife schied. Schnell rauschten aus Westen und Norden
- Sturme. Die Wage bebt', und Wolfen ber Lift und Gewaltthat
- Sullten fie bald in Nacht. Nun flammt die Sutte bes Armen,
- Und des Neichen Pallast; nun finten in Trummer die Thronen;
- Heilige Menschenpflicht, und Pflicht des Burgers find Tone,
- Welche zum Wechselmorde die Wuthenden treibet: Berlaumbung
- Schleicht im Finftern daher; und meh! der Berderbniffe Pesthauch

Machet welten die Blume, die du zur Veredlung der Menschheit

Mir, o Bater! vertrauteft! — Ber hilft? Ber wendet bas Clend?"

Da erfcoll, wie harmonifa = Klang, die Stimme vom Throne:

"Seraph! ich sah die Thrane, die Himmlische, welche die Blume

Feuchtete. Neu wird fie bald und in hoherer Schonheit erbluben

Neben der Ciche des Rechts, die pflanzte Friedrich, der Weise.

Denn es hegt fie hinfort ein Jungling, wurdig des Ahnherrn.

Denkend stehet er da in des Laubes Gefäusel, und sinnet.

Wie er neben ber Siche bes Mechts, die bas Cigenthum sichert,

Friedlich pflanze den Baum, wozu schon Friedrich den Boden

Lodert' und pflegte, ben Baum, in deffen hehrer Beschattung

- Dauernd das volle Necht des Menschen bluh' und des Burgers,
- Welcher freudiger folgt dem Gefen, das er felbst fich gegeben.
- Zage nicht, Seraph! Es kommt die Zeit, sie ist nah, da in jener
- Lieblichen Blume Duft die hohen Wipfel der Schwester=
- Eichen fich mifchen, und wolben den Thron fur den Kurften der Brennen,
- Welcher den herrscher = Beruf, jur Beredlung bie Menschheit zu leiten,
- Sang erfüllt, und thut, was weif' erfannte der Ahnherr."

## Die Eine Farbe.

1 7 9 8.

Eure Fahnen, ihr Bolfer, Die laut ihr die Freiheit begrüßet, Flattern farbig im Sturm.

Ha! die Farben bezeichnen Der wechfelnden Leidenschaft Strömung, Die end ungestum drängt.

Wölfer! noch neibet der Weise Nicht Fahnen, die Leibenschaft farbte, Nimmer neibet er sie. Sehnend forschet sein Auge Nach Einer Farbe, die friedlich Alle Menschen vereint.

Ueber den Soh'n der Erfahrung Ragt himmelan glanzend ein Felfen Heiliger, ewiger Pflicht.

Hoch auf bem Gipfel da züngelt In reinerem Aether ein Wimpel, Webend Freyheit bes Geifis.

Sittlichkeit zeichnet die Farbe; Hellleuchtend strabist in der Mitte Du, o Stern der Vernunft!

### Der Franke ju Canopus.

Den 2. August, 1798.

Hier auf Canopus Hohn — ber Erebus nennt euch Abukir —

Steh' ich, von Scheitern umringt; Fern von der Heimath — es trennt mich ein Meer, beherrschet vom Keinde.

Fern von dem Einzigen, ihm, Dem ich vertrauensvoll — er war des Vertrauens fo würdig —

Folgt' an die Ufer des Nils. — Ward' ich, o himmel! getäuscht? Noch beben mir meine Gebeine.

hier, hier donnerten - ha!

Taufend Schlunde den Tod und den Schluß des eifernen Schickfals:

"Eitel werde der Jug!" -

Citel, was da gefchah zu Vollbringung des großen Gedankens,

Den ein Alcides gefaßt,

Aus des Verderbens Schlamm die Wiege ber Menschheit zu beben?

Eitel burch eifernden Reid

Europäischen Geifts, der, immer Beredelung traumend,

Immer Berderben gebeut? -

Citel? — Wo ift der Gott, der wieder verfunde die Bufunft,

Die Menelaos fie einft

hier an der Kuste Canopus vernahm vom göttlichen Proteus? \*)

Dustre Ahnungen, weicht!

Ach! Menelaos vernahm den Tod Agamemnons, des großen

Führers des Griechischen Heers!

<sup>\*)</sup> Dong. IV. 351 f.

Und in Trauer versant der Fragende: Aber, sich hebend,

Rief den Gefährten er bald:

"Bringt Hefatomben dem Helden, ber fank, ihr edeln Achgier.

"Ewig bleibet fein Ruhm.

"Thurmet am Ufer ein Maal, bas fpat bem Schiffenden fage:

"Ehre dem Führer des Heers!"

#### Lieb

am Stiftunge : Tage einer litterarischen Damen-Gesellschaft.

#### I 7 9 8.

Wenn Tag vor Tag der junge Morgen Den Mann erwedt zu neuen Sorgen; Leicht dann versöhnt sich ihm die Welt, Wann vor ihm sich der Abend belt, Der freundlich aus gewohntem Gleife Ihm winkt zum schönen Weiber = Kreise.

Wenn Sppochonder ihn umschlinget, Der Druck durch Mark und Adern dringet, Die Nerv' erschlafft, den Geist erstickt, Und jeder Freude Bluthen knickt, Dann fehnt der Kranke noch sich leife Nach diesem schonen Weiber : Kreise.

Wenn duster durch die Anaster = Wolfe Politifa von Bolf zu Bolfe

Durch Haberstoff vom Ril zum Rhein Die Männer heßt, und trübt den Wein; Dann schleicht, ermüdet von der Neise, Der Klügre in der Schönen Kreise.

Wenn Dichter sich mit Selben qualen, Die Stirne fraus vom Sylben = Zahlen, Und, von dem Schlacht = Gewühle heiß, Sich flüchten in der Beiber Kreis; Dann wandeln, nach der Schönen Willen, Sich Schlachtgefänge in Jobellen.

Wenn in des Ich's und Nicht = Ich's Nebel Für jedes Wissen neue Hebel

Der Dinkler greift, und ungalant "Du follst!" uns ruft nach Meister Kant; Dann slieht der schlichte Mensch, und weise Belehrt er sich im Weiber = Kreise. So wie der Schiffer, der dem Drohen Der Meeres : Wogen oft entstohen, Getäuscht ein Eisfeld vor sich sieht, Und zu der Heimath Hafen slicht; So slieht erschöpft der Mann, der Weise Gern zu der Weiber frohem Kreise.

Dies ist fein hafen. Zwar begranzet Ift hier ber Blick; doch freundlich glanzet Im Wimpel = Spiel bes Blickes Kreis, Und nahe winkt ein füßer Preis. Ihn, ihn zu haschen, sehnet leise Der Mann sich nach der Weiber Kreise.

Nach diesem schönen Preis zu ringen, Ermüden nie des Geistes Schwingen; hier gnügt zu des Momentes Glück Der Schönen Wort, der Schönen Blick. Drum sehnen Jünglinge und Greise Sich in der Weiber frohe Kreise.

Bohl uns, wenn ihre Hand uns leitet! Bon des Gespraches Knauel gleitet Der seidne Faden leicht hinab, Und, wirrt er sich, sie bricht ihn ab. Was Wunder, daß die Manner leise Sich sehnen nach der Weiber Kreise?

"Seil, Seil dann unserm Bundes = Tage!"
So sagen heute wir; so sage,
Bom Chor der Grazien geweiht,
Die Tochter schöner Folgezeit.
Sie sing' in diesem Weiber = Kreise
Ein schönes Lied zu seinem Preise.

# Drittes Buch.



# An Friederife.

Den 4. Junius, 1799.

Lieb' ift bes Lebens Glud. Auch ich, ich lebe von neuen.

Murrisch ward ich und alt. Was auf der Erde für mich

Sichtbar ware, das hatt' ich gefehn; fo mahnt' ich. Die Borzeit

Wies mir nur Trummer; die Zeit flugelnde Blut = Politif.

Hammerte nah' ber Schreiner, fo dacht' ich nur mahnende Sarge;

Hort' ich bes Lammleins Laut, zog es der Megger zum Tod.

Cieh, da erichien mir Wandelnden einft an traulichem Fenfter

Hold ein Madchengesicht. Sieh! es errothete mir. Freundlich nahet' ich mich: auf flogen die willigen Sakchen. —

Weibchen, ein Jahr ist es heut', als in den Urm du mir fankst —

Michts nun hab' ich gefehn; mit dir nur feh' ich zuerst es.

Bluthen hellenischen Geifis fpriegen aus Trummern bervor.

Mit der Sittlichfeit geht Politif in freundlichem Bunde;

Ewiger Friede wollt herrlich den Bogen vor mir. Hammere, Schreiner, nur fort; mir hammerft bu ebliche Betten.

Medre, Lammchen; du follft bienen dem Bubden jum Spiel.

Wohl und! bem Bubchen, das bald uns lächelt am Bufen der Mutter.

Flechte zur Wiege gefdwind, Flechter der Korbe, das Rohr!

Die Beihe bes erften Sohnes.

Den 14. August, 1799.

Unter Rosen trag' ich bich, Bubchen, neu geboren. Hier, in milden Sommerluften, Mings umweht von Blumenduften Weihen bich bie Horen.

Unter Rosen weihn sie bich, Bubchen nen geboren. Wohl dem Gunftling, den sie weihten; Denn zu hohern Seligkeiten Ift er auserkoren. Durch bie Dornen schlüpfend, wird Er auf Rosen bliden. Blumchen, die geheim in Heden Ungeweihten sich versteden, Werden ihn entzucken.

Furchtlos wandelt er, auch wenn Lava ihn umglühet. Schnell vereint mit edeln Schaaren, Wendet forgfam er Gefahren, Wenn der Feige fliehet.

Also wird durch's Leben er Seine Bahn sich finden. Stark geführt vom Hochgefühle Seiner Pflicht, wallt er zum Ziele, Wo die Bahnen schwinden.

Unter Nosen trug ich dich, Bubchen, mir gegeben. Rimm ihn Weibchen! (Mutter Treue Kräftiget der Horen Weihe.) Leit' ihn in das Leben!

# Der Baum des Erstgebornen.

#### I 7 9 9.

Deffn', o gutige Erde, dem Baum, den ich fomme gu pflangen,

Deinen freundlichen Schoof; liebend umfange ben Stamm,

Wie mit Liebe die Mutter den Neugebornen umfaffet,

Und an das Serg ihn drudt. Rabrender, ftar-

Muffe bich, Baum, der Freude geweiht, bis jum Gipfel beleben,

So wie ber Mutter Mild, fraftig belebet bas

Hilf, o warmende Conne, fein erftes Land ihm entwickeln,

Blühen hilf ihm, und hilf reifen die labende Frucht.

Sep ein Borbild mir ber traulichen Sorge bes Baters,

Deffen zärtlicher Blick leitet das wankende Kind, Seine Kräfte belebt, zur Soelthat ihn bescelet, Daß es, reift es zum Mann, streue der Segnungen viel;

Baumden! nicht lange, bann wird, in ben Mutter : Armen bas garte

Pfand der Liebe, fie felbst, welche die Mei-

- Bilia wird, geleitet von mir, dich suchen und finden. Ihre Thrane dann nest, Baumchen, dein feimendes Blatt.
- Wachse muthig empor, o Baum, ber Liebe ge-

Welche mit gartem Band Gatten und Kinder umschlingt.

Machfe muthig empor, daß bald in dem bichteren Schatten

Friedlich und ungeftohrt baue ber Hanfling fein Reft.

Wachf' und gedeih' und leb', o Baum! Wird mir, der dich pflanzte,

Nicht die Wonne gewährt, daß ich, beschattet

Einst das Kind als Jungling umarm', und von Menschen Bestimmung

Ahnung ihm fent' in die Bruft; dedet mich früher das Grab,

Sen bann, o Baum, dem Sohn' ein Zeuge ber Liebe bes Baters;

Saufle zum Guten ihm Rraft, faufel' ihm Fried' um bie Bruft.

### Stangen,

gelesen ben ber jahrlichen Jusammenkunft ber verseinten Oldenburgischen und Bremischen Literars Gesellschaften zu Falkenburg, den 17. Junius, 1799.

Gedankenvoll, wie unter Colifden Der Forscher weilt im trummerreichen Rom, So stand auch ich auf beinen heilgen Sohen, Du Frenheitsmaal der Friesen, Upstalsboom. \*) Hier reichten sich die Vater einst im Weben

<sup>\*)</sup> Up ftalsboom, eine mit Baumen eingefaßte Unhöhe in der Nahe von Aurich in Ofifriedland, wo im Mittelatter die Friesen ihren Landtag hielten.

Der Morgenluft, hier unter'm himmels - Dom, Um Cichenstamm, auf thaubenester Wiefe Die harte hand: "Willfommen, freyer Friefe!"\*)

"Billfommen!" scholl's umher. Zu ihrem Glude Bedurft' es nicht der Kunstvernünftelen. Im sesten Druck der Hand, im offnen Blicke War das Gefühl: Ihr Brüder, wir sind fren! Sich dieß zu sichern gegen Feindes Tücke, Zu dämmen hier des Häuptlings Tyrannen, Und dort das Dräun empörter Meereswogen, Verbanden sie sich unter'm himmelsbogen.

"Fren sen die Sprache! Fren die Michter-Statte!" War ihre Ruhr, die fest, wie Felsen, stand. Geachtet wurden jedes Weisen Nathe, Die festigten der Eintracht schones Band. Ein hoher Geist, Thuiston's Geist, unmwehte Das edle Boit! Es hatt' ein Baterland! Megiert zu seyn, das scheut' es, wie Negieren, Gehorsam nur den selbst gegebnen Kühren.

<sup>\*)</sup> Eala fria Fresena!

Der Nathschlag war vollbracht. Nun quoll die Freude,

Die filberhell ber Arbeit stets entquillt.
Der Abend naht'; es hob sich auf ber Weide Bald Zelt an Zelt; das Trinkhorn ward gefüllt: Die Zinke tont'. "Es gilt!" Und zum Bescheide Scholl laut der Auf: "Ja, ebler Fries', es gilt!" — "Ihr sevd nicht mehr," so seufzt' ich, "schone Tage! Ach! jene Frenheit schwand zu einer Sage."

Da rauschte rings das Laub; in lichtem Kleide War nahe mir ein Genius, und sprach:
"Bas trauerst du? Ermanne dich, und neide Die Vorzeit nicht! Wie viel, was ihr gebrach,
Ward dir zu Theil an ächter Menschenfreube!
Zwar sank die Sich'; und Trepheit sank ihr nach.
Die Siche sank; doch aus der Wurzel schossen,
Wohin du trittst, der Menschheit edle Sprossen.

So wafre denn mit Liebe sie; o, leite Das Bächlein nur, gebeutst du nicht dem Strom. Sen thätig jest; du lebst der Erde heute! Nicht nur ben Eichen unter'm Himmels = Dom, An jedem Orte, wo vereint Geweihte Die Wahrheit spahn, ba ist ein Upstalsboom. Die Statt' ist heilig! Hoch veredelt blühet Die Frenheit einst, für die auch du geglühet."

Er fprach's, und schwand. — Ich ließ der Borzeit Trümmer,
Beglückt und fren im Schooß der kleinen Schaar
Bon edeln Freunden. D, ich fühlt' es immer,
Daß nahe dann der Genius mir war. —
Auch hier ist er! Hell leuchtet mir sein Schimmer
Aus Tedes Blick. Dier wird mir's offenbar:

Ein Upstalsboom, ein Freyheitstempel hebet Sich in dem Kreis, der tren nach Wahrheit strebet.

Ja, diese Statte, die die Geistsverwandten Berbundner Staaten koren zum Verein, Wo, Deutsche sie, der Trennung Schatten bannten, Und Mensch sich fühlten, und bev altem Wein, Des Lebens froh, sich Freund und Bruder nannten, Ein Heiligthum nunß diese Statte seyn, Ein Heiligthum dem Enkel später Zeiten, Wie und der Ort, den einst die Friesen weihten.

Die Hand uns druden nach der Bater Beife, Mit offnem Blick in's Ang' uns schaun, und dann — Jum Himmel auf; — gerührt, in Demuth weise, Sich dessen freun, was Wahres man gewann, Das fonnen wir in diesem Mannerkreise. Wir wollen es. Geweihte Schaar, heran! Hier meine Hand! Last uns den Bund erneuen! Das Glas gefüllt: Es gilt, es gilt, ihr Frepen!

5. Phaethon. Ballade.

1799.

Uls unbesonnen Phobus Sohn, Der Sansculotte, Phaethon, Den Sonnenwagen wandte, Und fast die Erde brannte,

Da fleht' aus tiefem Stanb' hervor Jum Bater Jupiter empor Ein Heer von nie genannten, Lichtschenen Obscuranten: "D Retter Zeus, wie nahe war Die, Tod uns brohende Gefahr! Uns gnugt der Sterne Schimmer; Lofch' aus die Sonn' auf immer!"

Beus lachelte bem Phobus: "Sieh Die Heuchler und die Thoren, die Mun ob des Migbrauche Flammen Das Licht, — das Licht! — verdammen!"

6. Fion

"Thorichte, die ihr, ein fterblich Gefchlecht, ber Bollkommenheit Urbild

Kuhn zu erstreben euch muht,

Warnen last euch von mir!" So tonet schrecklich

Aechzender Ruf durch die Welt.

Seinem geweiheten Blid erfdien einst ein Gotter= gebilde.

Täuschende Phantasey

Trieb unablaffig ibn an. Er wagt's, umarmt' es mit Inbrunft; —

Bas er umfing, war Gewolf,

Und der Umarmung Frucht - ein Schenfal, weder von Menfchen,

Noch von den Göttern geehrt. — Doch durch die Täuschung allein nicht gefühnt, entschlenderte Pluto

Ihn in des Tartarus Nacht Unbarmherzig hinab. An des Nades Speiche gefeffelt,

Kreift er in raftlosem Lauf, Zwecklos, wie hier; und buft bes Wunsches Frevel, und achget

Laut burch des Erebus Graun:

"Thorichte, die ihr, ein sterblich Gefchlecht, der Wollfommenheit Gipfel

Kuhn zu erstreben euch muht,

Barnen laft euch von mir! D, jenes Gottergebilde, Kerne nur bleib' es bem Blid!

Saicht ihr es frevelnd, und drudt es fest an den Bufen, fo reift es

Euch in's Verderben binab!"

An bie Reapolitaner.

I 7 9 9.

Mahet nun auch die Beit, da der Gallischen Freyheit Tarantel,

Meapolitaner, euch stach?

Lacht dann, feufzet und tangt, wie die Bolfer vom Po bis gum Rheine

Seufzen im lachenden Tang!

Wir, vom nordischen Eif umstarrt, schaun ferne die Tänzer

Lachelnd. Der Weisere fleht:

Ware doch nahe die Zeit, da die Gottin Gerech-

Ihre Harmonica rührt!

# Raum unb Zeit.

#### 1 7 9 I.

Mag immer Kant mit feinen Spinnefabchen Ausmeffen Raum und Zeit.

Ich meffe nur bis bin zu meinem Mabchen; Der Raum schon ift mir weit.

Und Zeit? — Wenn ich Nabine bor' und sebe, Wenn sie mich gartlich fußt,

Das ift mir Zeit. Schan, Kant, aus beiner Sohe Und lerne, was fie ift.

# Der Trinker, um Mitternacht von 1799 bis 1800.

Ein taufend Achthundert! Es fallt in die Sinne, Daß Acht auch das neue Jahrhundert beginne. Bevm Mitternacht : Punsche besiegt, wie befannt, Der Sinn den berechnenden, kalten Berstand.

So fallen wir denn, — daß Gott es erbarme! Der Schlange des Ucht in die ringelnden Arme. Sie ist es, die nun im Moment uns verftrickt, Und, gleich dem Laokoon, endlich erdrückt.

Undankbar bedrohet mit Tod die Erharrte Uns alle, und felber den Held Bonaparte. Die frankische Aera, behalt' er auch die, Entrettet der Schlange des Acht ihn doch nie. Doch konnen wir gleich nicht den Pothon besiegen, Go last uns mit Punsch ihn doch keeflich bekriegen. Wer trinket, der sen mir der große Apoll. Wir leben! wir leben! die Gläser sind voll. --

Noch einmal gefüllet, die Herzen zu heben! Das Säkulum Taufend Achthundert foll leben! So werde der Nechnende, wenn er uns höhnt, Beym alles vereinenden Punsche versöhnt!

Und daß wir im Sakulums : Anfang nicht fehlen, So laßt uns, ihr Freunde! das sicherste wählen! Das Jahr von Achthundert zu Achthundert Ein, Ein Jubeljahr fep's! Nie versiege der Wein!

Ein Inbeliahr fev's! Es verfohne die Wolfer, Bom Tagus bis hin zu der Renuthiere Melfer! Es wasche das Blut ab! wir treten dann rein — Das wolle der Himmel! — in's Sakulum ein!

# Drgel = Weihe.

I 8 0 0.

Mit Majestat und hohem Ernft ertonte Die Orgel neu in unsern Flehgesang: O daß dies Jahr die Bolker doch verfohnte, Vom Aufgang bis zum Niedergang.

Geift des Bertrauns, der du im Sturm der Zeiten Die Erde flohst, von Burgerblute roth, Wir flehen dich: o laß zuruck dich leiten, Meich' uns die Hand; end' unfre Noth!

Damit, wenn nun in der Aeonen Strome Sich an Aeonen ein Jahrhundert reiht, Ein hohers Lied erschall' in diesem Dome, Ersehnte Eintracht, dir geweiht!

#### II.

Das hauschen auf ber haibe.

Ballade.

#### I 8 0 0.

Ihr lockern herren, fpist die Ohren!
Ich sing' ein Lied, fast mundersam.
Ich singe, wie ein herr von Doren
Bu Reichthum, und — zu Weisheit kam.

Des Junglings Vater sag zu fterben; Da fprach er zum geliebten Sohn: "Mein Tod ist nah. Viel wirst du erben; "Doch seh' ich schon dir Armuth drohn. "Bohl kenn' ich bich. Bin ich gestorben, "Dann streut der reiche Springinsfeld "Das Geld, von mir mit Muh' erworben, "Leichtsinnig bald in alle Welt.

"Befchrant' ich bich: boch beinen Willen "Befchrant' ich Sterbender nicht mehr. "Nur eines schwöre, zu erfüllen, "Und die Erfüllung ist nicht schwer.

"Mein Sohn! das Hauschen auf der Haide "Ist dir ein Kleinod: dort erscheint "Dem Allverlaßnen Trost im Leide; "Dort triffft du einen treuen Freund.

"Mein Sohn! bies Hauschen auf ber Haide "Sep heilig dir, auch in der Noth. "Berschleudr' es nie! Mit einem Eide "Beschwör's, und leichtre mir den Tod!"

Er schwor's. Der Later starb; und Doren War nun der Herr von großem Gut. Was er zu spenden nicht verschworen, Verprasset warb's mit frohem Muth. Co wie es ging in stetem Cause, (Gefeiert ward nicht Tag noch Nacht) Da waren wohl ben Spiel und Schmause Auch Erosus Schäfte durchgebracht.

Verjubelt wurden erst die Gelber; Dann siel er in der Wuchrer Klaun; Verpfändet wurden jest die Felder; Nun ward des Gutes Holz verhaun.

Dem Junker : Meper, schlecht erkoren, That seines Herren Fall nicht leib; Sein Schäfchen hatt' er gut geschoren: Es nun zu bergen, schien ihm Zeit.

Er fprach zu Doren: "Schon verstoffen "Sonst Eure Tag' in Ueberstuß; "Froh lebtet Ihr mit den Genossen; "Was stort Euch jest im Vollgenuß?

"O ahn' ich recht, daß Geld Euch fehlet? —
"Ich hab' ein Summden aufgelegt,
"Ein Summden, Herr! das wohlgezählet,
"Wohl brepfigtaufend Mark beträgt.

"Dies Summehen könntet Ihr erheben; "Nur" — "Sprich! was soll, o Herzensmann! "Bas soll vom Meinigen ich geben?" — "Das Gut; Ich nehm's mit Schulden an.

"Ihr wift, verhanen sind die Wälder; "Mein Unternehmen ist wohl schwer." — "Es sey!" rief Doren; "wo die Gelder? "Geschwind, geschwind die Gelder her!"

In scharf beschnittenen Dukaten Empfing er sie, und rief, nun reich, Froh den Genossen seiner Thaten: "Heran, ihr Brüder! freuet euch!"

Wie Fliegen an des Glases Rande Den letten Tropfen schlürfen; so Ward nun die thenre Brüder = Bande Mit ihm auch dieses Restes froh.

So wie das Geld verschwand, entschlichen Die meisten schon nach altem Brauch; Das leste Silber war entwichen,
Da wich der leste Bruder auch.

"Doch mir Armen!" rief von Doren; "Doch Dank dem Himmel! was ich that, "Darf mich nicht renn. Nichts ist verloren: "Der ist nicht arm, der Freunde hat!

"Gottlob! wohl leb' ich ohne Sorgen;
"Bon meinen Freunden ohne Zahl
"Wird jeder mir mit Freuden borgen,
"Und schwierig wird mir nur die Bahl."

Erispinen wahlt' er, ber benn Schmause Mit Zecher = Warm' ihn oft umfing. Er ging, und — fand ihn nicht zu Hause, Und fand ihn nie, so oft er ging.

Er fam zu Bav; ber heischte Pfander. Star hatte keinen Thaler baar: Melander schalt ihn den Verschwender: Erast wies ihm die Thure gar.

"Nun, weh mir Armen!" rief von Doren.
"Beh! weh!" rief ihm das Echo nach.
Da scholl das Wort ihm in die Ohren,
Das sterbend ihm der Vater sprach:

"Dem Allverlagnen Troft im Leide:
"Dort triffft du einen treuen Freund."

"Fort!" rief er, "fort, den Freund zu finden!" Er wantte hin durch Haid' und Moor, Und fah sich jest, umheult von Winden, Bor der verlasnen Hutte Thor.

Lang weilt' er an bemoof'ter Maner; Er fah berauf, er fah herab: Oft überfiel ihn Todesschauer; Ihm war's, als seh' er bier sein Grab.

Mun trat er ein. Wie Duft von Leichen, Beht's ihm entgegen. Schwacher Schein, Getrübt von Ephen, Moos und Strauchen, Durchdammerte das Fensterlein.

Rings war es ob'. An einem Ringe, Befestigt an der Decke, regt Sich nur ein Seil mit einer Schlinge, Die oft ihn an die Stirne schlägt. Er schaut empor, und lief't: (ihn fassen Des Todes Graun) "Unseliger, "Berarmter Schwelger, allverlassen! "Hier end' am Strick; der Freund ist er!"

Durchonnert von dem Schuldgefühle, Bom Nichterwort vernichtet, spricht Der Bebende: "Ich bin am Ziele! "Willfommen Freund! bich scheu' ich nicht."

Er schlingt bas Seil sich um's Genicke: Die Fuß' entgleiten ihm, — er hangt! — Da sinkt er ploklich mit dem Stricke, Ein Theil der Decke fallt gersprengt.

Bewußtlos liegt, vom Schutt hebecket, Der Leidende. Doch sammelt er Allmälig Kraft. Dem Tod' entwecket, Wirft er den matten Blick umher.

Da winkt (der Glanz macht ihn genesen)
Ein goldner Schlussel ihm. Es ftand,
Darauf geprägt, der Spruch zu lefen:
"Schleuß auf das Löchlein an der Wand!"

Das Löchlein schnell gefunden, schneller Lom Finder aufgeriegelt, zeigt Ein Thurchen ihm zu einem Keller, In den er lustern niedersteigt.

Schon wittert er, was noch, von Brettern Gedecket, sich dem Blick' entzieht; Als er in großen goldnen Lettern Die Worte eingegraben sieht:

"Noch einmal hilft dir, ber dich liebet; "Dein Freund, dein Later will dein Gluck: "Warnt er auch jest umsonft, dann giebet "Die lette Lehre jener Strick."

"Ad! unwerth bin ich beiner Gaben,"
Rief Doren: "doch was ich erfuhr,
"Bleibt, Later! tief in's Herz gegraben,
"Und burget sichrer als ein Schwur."

Er nahm aus golderfülltem Raften (Ihm frostelte, ihm wurde heiß) Mit farger hand die jungst verpraßten Dukaten, seines Gutes Preis; Und ließ die segenvolle Hutte Mit sesterm Sinn und froherm Muth. — Da führten ihn die irren Schritte Nah zu dem lieben Bater = Gut.

"Ach! muß ich mich von dir entfernen, "Haus meiner Jugend?" seufzt er; "hier "Könnt' ich den Weg zum Glücke lernen, "Hier winkt ber Geist des Baters mir.

"Sier wurd' ich sein Gedachtniß feiern,
"In seinem Sterbe = Kammerlein
"Den ernst gefaßten Schluß erneuern,
"Und ihm des Dantes Thranen weihn. —

"Doch wer verwehrt mir, einzugehen? "Wird er, der sich des Gutes freut, "Wird er die Prufung nicht bestehen, "D, so verschwand die Dankbarkeit." —

Er trat hinein, und sprach zum Meyer:
(Mit Trinfgenossen fand er ihn)
"Freund! leihe mir nur vierzig Drever!
"Du kannst mich großer Noth entziehn."

"Da helf Euch, Gott!" so sprach und lachte "Boll Hohn der Meyer. "Schonet mein! "Ich gab mein Alles Euch, und dachte "In meiner Noth von Euch zu leihn." —

"In hart, bey Gott!" so rief unwillig Ein braver Nachbar. "Unterm Werth "Habt Ihr gekanft. Es ist nicht billig, "In weigern ihm, was er begehrt."

"Bas? unterm Werth?" fo fturmte wuthig Der Meyer auf. "Ein armer Mann "Bard ich daben. Dem Junfer biet' ich, "Jahlt er mein Gelb, das Landgut an."

"Topp!" rief der Junker. "Ihr fend Zeugen "Hier ist das Geld! das Gut ist mein!" Er sprach's. Rings herrschte starres Schweigen; Des Goldes Klang erscholl allein. —

"Das Gut ift fein!" so rief, erstanden, Der Nachbar laut. — Der Mever wich, Mit Geld beladen und mit Schanden, Vom Sife, den er sich erschlich. Und Doren fah zu feinem Glude Erfüllt den Wunsch, den Wunsch nach Ruh. Er war (wohl dankt' er's jenem Stricke!) Nun reich, und, Bunder! flug dazu.

# Selistund Zaibe.

1 8 0 O.

#### Gelis.

Uch! Zaide! Sorgenbelastet sinket' Oft dein Selis tief in die Nacht des Anmmers, Bo der Zufunft dustre Damonen walten. Kannst du mich lieben?

### -Baibe.

Sclis! Lieber! Siehe dein Bild im Lotus, Der, wenn Nilus über die Flächen strömet, Aus der Fluth mit filberner Blum' emporwächst.

Schaue, die Blume

Sentt sich mub' hinab in die Fluth am Abend; Doch bevm ersten Strahle der Morgenröthe Hebt sie wonnebebend verschönt ihr nasses Haupt aus den Wogen.

### Gelis.

Bohl auch rag' ich schnell aus der Fluth des Kummers.

Immer werd' ich, ahnlich der Blum', enttauchen, Wenn, wie Morgenrothe, Zaide! Deine Augen mir blinken.

# nranoffopos.

1 8 0 O.

Schauernd fand fich ber Menfch, ber erfte, gefchaffen am Abend,

Von der umringenden Nacht wolfigem himmel bedeckt.

Weniger Sterne Licht erfreute des Trauernden Seele, Bis die Scheibe des Monds über die Fläche sich hob.

Wonnevoll stand in dem Glanz der Getrostete, froh nun des Dasenns;

Siehe, da rothete fich oftlich ber nahende Tag!

Malig ergoß durch Nebel ihr Meer von Strahlen die Sonne,

Und in Staunen verlor gang fich bee Schauen: ben Blick. -

Alfo erichien die Gestalt des Staaten = himmels dem Denter,

Der in dem Dunkel der Beit trat auf die Buhne der Welt.

Wahn und Gewalt verhüllten das Necht; nur wenige Bolfer

Sielten mit wantender Sand ihrer Berfaffungen Licht.

Aber sein Schimmer verschwand, als heller Ame-

D der Wonne, wir fahn festeres Muthes ein

Gründen der Frenheit Altar auf ewige Nechte des Menschen.

Sinnend fahen wir fern glanzen das filberne Licht,

Als in Europa fich schon der schauernde Morgen des Tages

Mothete, dann durch Gewolf flegend die Sonne fich bob.

Auf nun schaute zum Sag der Hoffende. Aber Gewitter,

Schnell umdufternd ben Blid, fandten Bermufung herab.

Naht denn auf's neu die Nacht? — O mehr als Nacht; denn die Wolke Löscht was noch hellte die Nacht, alter Ver-

faffung Geftirn.

# Die Frenheit. Ein Traum.

1 8 0 O.

Rafilos sucht' ich ber Frenheit Spur, Sucht' in der Borwelt Tiefen, Sucht' in den Flächen der Mitwelt sie; Und immer entrann sie dem sehnenden Blick.

"Wirst du," so jammert' ich einst, "Wirst du denn nimmer sie schaun?" Ermidet sant in Schlummer ich — Und sieh! ein Genius war mir nah. Liebreich führte fein Wink mich fort. Ich ftand am Altar: ber Vorhang raufcht': An Schwert erkaunt' ich und Wage Die Gottin Gerechtigkeit felbst.

Frendig huldigt' ich ihr. Aus allen Zonen versammelt, Huldigten Tansende. Stromgleich Wuchs der Verehrenden Zahl.

Da fank von der Göttin Auge die Binde Und ihrer Rechten entfiel Das Schwert, die Wage der Linken. Sie stieg herab vom Altar.

Lächelnd mischte sie sich in die Reihen; Einige grüßten als Frenheit sie; Andre grüßten als Gleichheit sie; Als die Beglückerin Alle.

"Send ihr es wurdig," so sprach sie, "Rustungslos mich zu schaun? "Bist es: Frenheit und Gleichheit "Ift die Gerechtigkeit selbst."

Un Lieflands Bilberforce.

1 8 0 0.

Das ist der Anechtschaft, das des Despotengeistes Ewiges Schandmaal, das des Berderbens Tiefe, Benn mit dem Dranger vereint der Bedrangte Menschenrechte, wie Tand, verlacht.

So noch fank nicht ber Lett'. Ihm ertonte nimmer Gleichheit, bein Silberton! Der gebeugte Sclave Nimmer vernahm, o Merkel, er beinen herzentguollenen Nettungeruf:

- "Lieflande Dranger! ihr drudt ber bethranten Scholle
- "Cigner hinab in den Staub. Mit des Sohnes
- "Zeigt ihr dann den Entmenschten, und rufet; "Schaut doch, schauet, wie tief er fant!
- "Sa! der Anechtschaft Pfuhl, der euch ringe um-
- "Macht euch fiech ben Beift und des Siech= thums Sobe,
- "Beh! ift der Wahn, den ihr felber euch schufet, "Daß der Pfuhl nicht vertilgbar fev.
- "Wahn ift's, Wahn nur fann es fenn, was ben großen
- "Zwed der Veredlung hemmt: ""Bu gleichem Rechte
- ""Bard bernfen ber Mensch, dem der Funken

"Dieß ift, dieß ift das Gefet, das des Menfchen Wurde

"Sebt, das Gefet, das ihn feiner Bestimmung guführt.

"Dahr ift's, mahr, und, wie Gottes Stimme, "Sallt die Wahrheit in Emigfeit."

Alfo erscholl dein Auf, als du jungft des Unrechts Dufterm Geheimniß geweiht und entflohn der Hohle, Tropend dem Gift der Verläumdung, o Mertel, Frey als Bekenner des Nechts erschienst.

Lohnte dein Herz dir nicht, was vermag zu lohnen? Doch wie ein Sonnenblick die getränkte Erde, Alfo erfreut des Fühlenden Handdruck Oft das schlagende volle Herz.

# Dem Wahrhaftigsten.

### 1 8 0 0.

Wahrhaft sevn, das giebt dem Menichen Abel, Giebt ihm Burgerrecht in Gottes Stadt. Wie der Mond den Abendthau durchblinket, Blink' auf deiner Stirne hell das Herz, Und das Herz sev Abglanz jener Sonne Der Kernunft, die uns erhellt und wärmt. Wahrhaft sep! ruft laut Natur, die Mutter, Die sich offen zeigt in Lichtgestait. Wahrhaft sep! das ruft der Geist der Zeiten, Der durch Trümmer = Schutt nach Bestrung firebt, Muft es laut; am lautesten den Fürsten,
Die der Geist zu Lieblingen sich weiht.
Friedrich Wilhelm, er, der Erstgeweihte Horchte längst dem ehrenvollen Ruf.
Seht, er wandelt, ungelenkt von Känken,
Festes Schritts die große Königsbahn. —
Herrscherkunst mit Sittlichkeit zu einen,
Dieses ist der Zeiten Käthsel, dies;
Und von Ihm, von Ihm ist es gelöset,
Und von Ihm, von Ihm ist es gelöset,
Und das Wort es ist: Wahrhaftigkeit.
Nenn' Ihn denn nicht groß, o Weltgeschichte,
(Hast du doch Erobrer groß genannt)
Nenn Ihn, wie du Marc: Aurelen nanntest,
Den Wahrhaftigsten.

<sup>\*)</sup> Verissimus, fo nannte Babrian Marc-Aure-Ien, und biefen Namen tiegen die Griechen felbst den Mingen des großen Kaisers einprägen. Dio Cassius hist. Rom. lib. LXIX. c. 21.

# hermaios = Rant.

I 8 0 0.

Der Philosoph schafft nicht die Meinung; Doch hebet er den Geist der Zeit. Sep uns willsommen bann, Erscheinung, Die hoch den Seher freut!

Heil und! Schon wird der Selbstsucht Hyder Gefettet an den Fels der Pflicht. Laut hallt es, gleich der Boge, wieder, Die sich an Klippen bricht: "Geset, das sich Vernunft gegeben, "Sen heilig, und durch That geehrt! "Nicht leb' o Mensch, nach Gluck zu streben; "Nur lebe, Gluckes werth!"

Kein Philosoph schuf biese Meynung; Doch festigt er, von Gott geweiht, Das stille Wort der Pflichtvereinung, Das Wort der Ewigkeit.

Preif't denn den Geift, der und errettet! Die Spder Selbstsucht kehret nie. Hermaiod : Kant hat sie gekettet, Und keiner lofet sie.

Wilfamen an ben olen Saffen, Wolfe.

I 8 0 0.

Si willfamen, Mann ut Jever Mit dem fasten Mood! Si willfamen us, du Lever! Ja, wi sind Di good. Alle sind wi noch de Olen. Muchten wi Di lange holen!

Bleevst Du hier up Dinem Loope Dever Hoch un Sieth Sproken wi benn vål tohope, Un mit grotem Fliet Drungen wi, as Barglu, faken In den Schacht ber olen Spraken;

Mich der Spraken, de all sturven:
(Rauht ji Doden wol!)
De harr sik en Dank erwurven,
De weer min Apoll,
De da hulpe, wo noch even
In de Kranke glimmt dat Leven.

D, de ole Sassen = Sprake
Is de sike Fro.
Er to helpen, is de Sake;
Il as Arzt er to!
Wenn de Kur Di ward gelingen,
Denn will nedderdutsch ik singen.

## Choral

benm Wechsel des Jahrhunderts.

1 8 0 I.

Herr der Welt! Unendlicher! Gott, dir wechseln nicht die Zeiten! Die Jahrtausende entgleiten Wie Ein Tag, dir, Ewiger!

Nur beschränkte Sterbliche Sehen sich im Erdenthale Jum Gedächtniß Zeiten = Maale, — Wir siehn am Jahrhunderte! Und wir schaun in's Grab der Zeit.

"Dieses Fest, das ernst wir severn,

"Keinem wird es sich erneuern!

Sagt uns die Gebrechlichkeit. —

Muth gefaßt! Den Muth verschafft Rur ein Gottgefällig Leben. Dies zu führen, laßt uns streben! Herr ber Starke, gieb uns Kraft.

# Un Friedericke.

### 1801.

Heilig, o Platanus, warft du einst dem Gotte

heut' ift ber Gattin Fest. Nimm in ben Schatten auch une,

Heiliger Platanus, auf! Was nicht in Roma dir dampfte,

Lieblicher Mocca = Tranf, bampf' am gewei= heten Stamm!

Und mein freyes Weib, des Gatten liebe Gefährtin, Sclavin nicht, wie in Rom, fchenke dem Gatten mit Luft Voll die Schale des Tranks! — Sie ruft. — Ich komme, du Holde!

Wie fie da mutterlich fift! Gieb, es umspielt fie der Cohn,

Den fie zuerst mir gebar, und schüttet gesammelte Blumen,

Kindlich zu feiern das Fest, in den geoffneten Schoof.

Aber der Sangling laft, ber Zwente, die Bruft, die ihn nahret,

und der Augen Blan lachelt der Nahrerin Dank. D, wie ist und so wohl, du fanfte Lebens = Gefabrtin!

Nausch' une, o Platanue, oft Segen am heutigen Kest!

### Un bie Gottin Bafuna.

#### 1 8 0 I.

Wohin leitest du mich, den Augenfranken, Dafuna?

Führst du mich zu des Berges Höhn An Odiliens Thranenbach, der die Gläubigen stärket?

Oder heilt mich ein Eisenquell? — "Nicht" so schallt mir ihr Wort, "nicht frommt bir ber Heiligen Thrane,

Rimmer heilt dich ein Gifenquell.

Sieh! ich führe dich hin an der Sprea freundliches Ufer; Dort empfänget im Cichenhain Er, der dich liebt, bein Woltman, dich: bie getrübeten Augen

Hellet schnell dir der Freundschaft Blick, Und des Tockapers Saft, den der kundige Freund dir bewahrte.

In den Wipfeln der Eichen rauscht Dem Genesenen dann des Preußischen Genius Weben,

Und die Leper ertont auf's neu Von des Königs Lob, des Wahrhaftigsten, welder mit starkem Arm die Valme des Friedens schütt.

Ommiahs Trauergefang, nach der Niederlage ben Bedr.

Urabifch.

1 8 0 I.

So fankt ihr Ebelgefallnen in's Grab? Ihr tapfern Cohne der Fürsten von Mecca, So fankt in die Tiefe der Gruft ihr binab?

D Jammer! ich fah ihr zermalmtes Gebein! Mir quillen aus innerfter Tiefe die Seufzer: So girret verborgen die Taub' in dem Hain. Wer schlucht ba, die Saupter jur Erde gesenkt? Unglückliche Mutter der edelften Todten, Gerecht find die Thranen, den Sohnen geschenkt.

Weß ist das Geddze, fo schaurig, so bang? Ihr Weiber des Wehs, die ihr folgtet dem Buge,

D wechfelt die Seufzer mit lautem Gefang!

Die Hügel auch trauern am Strande bes Sees. Ihr flagenden Weiber, o lockt durch Gefänge Die Hügel und Thaler zu Stimmen des Wehs!

Un einen Desterreichischen Krieger nach ber Marengo = Schlacht.

#### 1801.

Trofte dich, Freund! Es brachte von hundert Siegen dem Sieger Reiner den dauernden Nuhm, den die Erliequng euch bringt.

Wo des Patroflus Tod nur entschied, und die Kraft des Achilles,

Bleibt der Erliegende groß. Zollt nicht der flegende Held

Euch der Bewunderung Preis? Gerecht, wie der Siegenden feiner,

Ueberhob er euch felbst jeglicher Kunde der Schlacht,

Jegliches Kämpfer: Lobs. — "Du wirst, o Austria! stehen;" Hallet es ewig vom Po, hallt vom Abigo es her.

Wir flebten bir, Irene! Heil uns, du hast erhört das Flehn! Erhebt euch Manuns Sohne! Bereit sen jede Schone, Mit Jubel der Göttin entgegen zu gehn!

Sie naht im Strahlenkleide, Und Wonn' im Friedens = Angesicht. Sie naht; mit ihr die Freude! Die ernstern Horen bende Umschlingen die Schwester und theilen ihr Licht. Co scheucht, wenn sie dem Thore
Des Frühlings = Morgens hold entschwebt,
Chnell das Gewölf Aurore:
Co scheucht die Friedens = Hore
Die Plage = Damonen; — der Tartarus bebt. —

Der Damon mit dem Blute, (Sein Name werde nie genannt!) Raub mit bethräntem Gute, Und Mißtraun, das nie ruhte, Sie fliehn, von Irene zum Orfus gebannt.

Und neu gebrochner Erde Entfeimt die Saat durch ihre Gunft. Verzünget hüpft die Heerde; Ein allgemeines Werde! Erwecket den Fleiß und beseelet die Kunst.

Und Jris Bogen hebet Sich über sie im Farbenspiel. Am Strahlenfuße schwebet Die Sittlickfeit, belebet Bom Blick auf der Menschheit erhabnes ZielLast biesen Blid euch leiten, Ihr Sohn' und Tochter ber Natur! Dann werden den Geweihten Die Tage froh entgleiten; Ein Eben erblüht auf der irdischen Flur;

Und gerne weilt Frene, Wo frev sich reine Menschheit regt. Sevd stolz dann, Manuns Sohne! Es juble jede Schone: Germania ist's, die die Göttliche pflegt.

Irene, \*)

nach Batchylibes.

#### 1 8 0 I.

Preis, Jrene Dir, o hehre Gottin des Friedens! Du bringst Neichthum hervor; es erfeimt des füßen Gefanges

Blume durch bich. Run flammt auf ber Runft Altaren den Gottern

Rothlich die Opferstamme von Nindern und wollis-

Tange nur find ber Junglinge Corg' und Spiel' und Gefange.

<sup>\*)</sup> Brunk anthol. I. p. 150. Jacobs. I. p. 83. IX.

Sieh! es webet in Auh' auf eifernem Schilbe die fcwarze

Spinn' ihr Geweb'; es naget ber Roft an Spießen und Dolden,

Und an der Schneide des Schwerts. Lerhallt ist der ehernen Tuba

Schmetternder Schall. Man scheuchet nicht mehr von der Wimper ben füßen

Schlaf, des Herzens Troft. Nun erfüllen freund-

Rings die Gaffen: es gluhn die Synnnen der Anaben und Madchen.

Abrastea,

#### an herber.

1 8 0 I.

Als der Perfer Monarch (der große König, fo

Klein der Eitle sich selbst)

Affas Horden einst entsandte zu Hellas Bejochung, Aechzte hinter dem Troß

Langfam ein Wagen her. Ein Block von Marmor aus Paros

Füllt' ihn, und drückte die Spur Tief in den Ries. "Der Stein," so gebot der Hohn des Tyrannen, "Werde Trophae des Siege!" -Aber die Gottin, fie, die beugt den Nacken des Stollen.

Und den Bescheibenen hebt,

Adrastea entschied. Gar anders war die Ent-

Als es wähnte der Stolz.

Persia wich, ber Sclaven = Schwarm vor bem Sauslein ber Freyen!

Siehe! der Parische Stein Blieb verlassen auf Marathons Feld, und Phidias

Gab ihm Gottergestalt. \*)

Sie, die den Naden beugt bes übermuthigen

Und den Vertranenden hebt,

Abrastea war's, die dem Marmor entsprang, ein Gebilde,

Spåt ein Bunder der Welt. — Aber der Marmor fank! — Der Geift, der den Künftler belebte,

<sup>&</sup>quot;) Paufanias, Attic. Cap. 33.

Ging nicht unter mit ihm.

Sie, die die Braue gesenkt, mit festem Blick von der Hohe

Schaut auf der Sterblichen Thun,

Und mit ftarfem Arm auf nimmer triegender Bage Baget der Menfchen Gefchid,

Adrastea, sie hat auf's neu ben Geweihten erforen, Welcher mit ewiger Schrift,

Dauernder, ha! als Phibias Kunft, bes Genius Stempel

Drud' auf den rauheren Stoff, Belchen Alio ihm bot. — Die du neu erstandest, o Gottin.

Unerbittliche! fen,

Abraftea, gegrüßt! Der Gerechtigfeit ernfte Tochter! Rundeft die Mutter du an?

# Vater = Empfindung als bas Sobnlein ftarb.

#### I 8 0 2.

Seclenvoller Blick des lieblichsten Kindes, du gingest, Als du der Erd' entschwandst, abnlich dem Sterne der Nacht,

Unter ben Engeln auf: Es erschollen ihre Gefänge:
"Seelenvoller Blick! langer auf irdischen Au'n,
"Aehnlich dem Tropfen des Thau's, bestrahlt von
der Sonne, zu glänzen,

"Burde bir nicht vergonnt. Aber in dammern-

"Strahl' im Lichte des mildesten Sterns der trauernden Mutter

"— Ach! sie weint an der Gruft! — himmli= fche Troftung herab!"

Der Mutter Empfindung, als ihr Sängling farb.

#### I 8 0 2.

Liebliches Knabchen, abe! Tief thut es im Herzen mir weh! Du kamest — wie war ich zu neiben! So kamest du nur, um zu scheiden? — Tief thut es im Herzen mir weh!

Mutterlich reicht' ich mit Lust Dir selber die nahrende Brust. Ich sog — mit welchem Entzücken! — Den Dank aus den lächelnden Blicken. Es hob sich vor Wonne die Brust. Abnungen kunftiger Zeit, Vom Geiste bes Guten geweiht, Umgankelten freundlich bie Wiege. Ich beutete jegliche Züge: Es deutete keiner mir Leid.

Trüglicher Hoffnungen Sohn!
Es nahte die Krankheit sich schon!
Ich flehte zum Geber des Lebens:
Erhalt' ihn der Mutter! — Bergebens!
Er flarb, der Hoffnungen Sohn!

Suße Sorge für ihn,
Du wirst mir auf ewig entstiehn!
Geschäftlos sih' ich in Jammer; —
Es floh aus verodeter Rammer
Die suße Sorge für ihn!

Gott, bein Wille gescheh'! Anbetend schau' ich zur Hoh', Und harre des Tags, der im Scheine Des ewigen Lichts uns vereine. — Nun, liebliches Anabchen, ade! 29. E h c g l û ct.

#### Gattin.

Gludlicher bin ich, ale bu: ich nahr' am Bufen

Deffen himmlifder Blick ftete Befeligung ift.

#### Gatte.

Glücklicher bin ich, als du: In beinen Thranen der Wonne
Spiegelt sich mir zugleich meines Gezeugeten

Blick.

#### Gattin.

Gludlicher bin ich, als du: Mehr freut fich bes Mannes die Gattin,

Die für bas Cheglud garteren Ginn fich bewahrt.

#### Gatte.

Gludlicher bin ich, als du: den Busen des Mannes durchbringet'
Tief zugleich was im All Geister mit Geistern

vereint.

# Grönländisches Rlagelieb. \*)

1 8 0 2.

Was kommt ihr, ach!
In's haus der Trauer?
Ihn, den ihr suchet,
Er ist nicht mehr! —
Weh mir, es starb mein Sohn!
Weh, daß ich sehe den Sis,
Welcher nun leer ist!

<sup>\*)</sup> S. Difforie ber Reifen gu Baffer und Lande. XX. S. 127.

Mergebens mubt fich die Mutter, Seine Gewänder zu trochnen; Dabin ift meine Frende, Begangen in bas Kinftre, In der Gebirge Racht! Conft ging ich aus am Abend, Und freut', o Cobn, mich beiner; Dein barrt' ich, beines Kommens: Beit vor mich brang ber forfdende Blid. Und fiebe! du famft, du famft! Muthia gerubert mit Jungen und Alten, Ramit du beran vom Meer. -Nicht leer mar bein Boot; Du nahteft, beladen mit Bente, Der Gee entwandt und der Luft. Die Mutter gundet ihr Keuer, Wir lagerten uns um den Brand, Und bu, bu speisetest und. -Ach! nun fpeisest du uns nicht mehr. Weh! daß ich sebe den Gis, Welcher nun leer ift! -Bedent' ich bein, o Cobn, Dann regt fich mein Innerftes tief.

D daß ich weinen konnte, Wie meine Freunde weinen! D floffen meine Thranen, Bu lindern meinen Schmerz. Doch durr ist, ach! mein Auge! Der Tod nur heilt ben Gram.

Balde's Geift, an Deutschlands Fürften.

#### I 8 0 2.

Bu mir schwebte ber Geift des Deutschen Barden, Belchen Herders Zauber vom Tod' erweckte. "Singe" sprach er, und zurnt', "in deine Saiten, Was ich die sage.

Wengfilich sucht des Berlornen Erfaß der Erbfürst, Mißt nach gevierten Meilen das Dies = und Jenseits, Zählt' die Menschentopf', und erklaubt den Pfennig, Der ihm entschlüpfte; Sendet Boten vom Mein zum Newa-Strande, Und zur Spree und Donau; die Tuillerien, Heimlich sonst gesuchet, bestürmt er offen, Selten bemerket.

Fürsten! schäft nach Bahl nicht und Maaß bie Flache,

Die euch gehorcht! Der Bewohner Glud zu sichern, Ift euch Beruf. D, wie schwer ift's, über viele Katerlich herrschen!

Wirkt dann vereint, gewarnt vom neuen Geifie, Der ob der Aera schwebt! Der Moment entschlüpfet. Hascht ihn! denkt: Erwerb ist wichtig; Er= haltung Wichtiger ift sie.

Wirkt, und fagt bas Entfugte mit weisem Rath- fchlag.

Und Thuissons Neich — ein Gespott nicht fürber Jedem Fremden ersteh' aus Trummer = Schutte, Furchtbar durch Stärfe. Aber geehrter noch durch Necht und Sitte. Löscht den Spruch, der ha! wie an Dante's Hölle, Flammt am Thor des höchsten Gerichts: "Hier schwindet Selber die Hoffnung!"

### An bie Neu- Franken.

#### I 8 0 2.

Was herrschest du auf Deutschlands Boden, O Franzmann? Ein Chamaleon, Naubst du durch Krieg, entsockt durch Moden Uns unser Geld mit bitterm Hohn.

Sind wir dazu verdammt, so treibe Dein Modespiel mit uns auf's neu. Doch ewig fern von Deutschland bleibe Die Pfafferen. 33. Der Tang

1802.

Bur Freude hat lieblich der Tanz sich gesellt. Ja, tanze nur, Mädchen! Ein Tanz ist die Welt. Die lange Geschichte, von Elio gewebt, Vom Tanze nur wird sie, vom Tanze belebt.

Jum Tang vor der Lade des Heiligthums trieb Die Undacht den Ronig, Jehovah fo lieb. Herodias tangte, gelenkt war der Ginn Des Baters; fie lenkte gum Bofen ihn hin.

Gebauet war Rom, doch an Mädchen so leer; Da tonte die Lyra, da eileten her Die Mädchen Sabinums zu Tanz und zu Schmaus;

Schnell walzten bie Romer mit Liebchen zu Haus.

Und tanzt nicht die ganze Natur um uns her? Es tanzt nach dem Sausen des Windes das Meer. Wohl führet der Mond in dem schönsten Verein, Nun ebbend, nun fluthend die Wogen in Reih'n.

Mohl brehet sich zärtlich und ewiglich jung, Der Mond um die Erde mit tranlichem Schwung. Und Erd' und Planeten umtanzen vereint Die Sonne, die herrlich den Schauplaß bescheint.

D horche, mein Madchen! Der Spharen Geton Erschallt zu den Reigen in Tiefen und Hohn, Und ruft aus dem Saal uns in Hain und in Flur,

Bu fepern den hehreren Tang der Natur.

O horche, mein Madchen! Im Spharen : Gefang Erschallt es dem Horer mit ernsterem Klang: Einst mischet Natur in ein Chaos das All, Und dann ist auf immer geendet der Ball.

## Das Lieb vom Glücke.

1802.

In Tempe's Schatten Auf Nofen = Matten Wohnt Freud' und Scherz. Doch bluhn auch Freuden Wohl auf den Haiden, Ift rein das Herz.

Sieh! Bächlein winden Dort in den Gründen Sich durch die Flur. Laß nicht die Welle; Dich führt zur Stelle Selbst die Natur.

Gleich biefem Fluffe, Beigt im Genuffe
Und Pflicht die Bahn.
Foft sie zu faffen,
Sie nie zu laffen,
Ift wohlgethan.

Getren dem Willen, Pflicht zu erfüllen, Sep Glückes werth. Uch! oft verfaget, Oft schwer verjaget, Wird's leicht entbehrt.

In Tempe's Schatten Auf Rosen : Matten Wohnt Freud' und Scherz. Doch bluhn auch Freuden Wohl auf den Haiden, Ist rein das Herz. Bey Schickfals: Walten
Es rein erhalten,
Ift Glück schon hier.
Dies Glück zu ehren,
Das wird bich lehren
Der Gott in dir.

Gefundheit und ein gut Gewiffen.

I 8 0 2.

Biel hat die Welt, was wir nicht miffen, Verfagt es weislich das Geschick; Gesundheit und ein gut Gewiffen, Sie einzig gründen unser Glück.

Gefundheit und ein gut Gewissen, Eind Freunde, ben uns eingekehrt, Sie wurzen des Bedarfes Bissen; Sie geben unfrer Fulle Werth. Gesundheit und ein gut Gewissen, Erleichtern uns des Lebens Muh; Sie polftern Abends uns das Kiffen, Und wecken uns zur Arbeit fruh.

Was ist es, was in hindernissen Gekränften Sieg und Accht verschafft? Gesundheit und ein gut Gewissen, Sie rüsten uns nit Muth und Kraft.

Und war' und jedes Gut entriffen, Getroft! und machen wieder reich Gefundheit und ein gut Gewiffen, Durch fie nur find wir alle gleich.

Laft und fie pflegen, wie wir muffen; Dann scheidet, winkt die Grabesruh, Gefundheit spat: ein gut Gewiffen Druckt fanft des Muden Auge zu.

# Viertes Buch.



#### I.

# Un Gramberg ben Aeltern.

1 8 0 3.

Des Lebens Man ift schnell verblüht; Der Sommer ftrahlet und verglüht: Der Herbst beginnt zu walten: Schon nennt man uns die Alten.

Drob follt' ich gramen? Das fep fern! Mir leuchtet, wie der Abendstern, Die Frend' auch in dem Alter. Der Scherz sep mein Erhalter! Nah ist ber Tod für Jung und Alt. Fahr hin, du traurige Gestalt, Die sich gespenstig zeiget, Wenn unser Tag sich neiget.

Wir felbst, wir schaffen uns die Quaal: Klein ist der Menschen = Jahre Zahl. Last traulich uns zusammen Des Dasepus Gluth entstammen!

Wir, benen jest bie Soune scheint: Wir, die der gleiche Tag vereint; Wir — Laßt die Trennung fahren! — Sind gleich an Lebensjahren.

Blick' auf ben Pomeranzenbaum. Er altete; bu siehst es kaum. Noch fäuseln junge Weste Auch um die alten Aeste.

Sie bluhn an Laub und Bluthen reich, Und bieten goldne Frucht zugleich. Sep du, o Baum, mein Zeichen! Dir mocht' ich, Alter, gleichen. Die höchste Wonne bant' ich hier Der süßen Lieb'; einst glubt' ich ihr. Sie freut mich noch; sie preisen Soll noch das Lied des Greisen.

So hat mich jung die Ros' entzüdt; So hat den-Mann ihr Neiz beglückt; So ist am Lebens = Abend Mir noch ihr Anblick labend.

Beschwert ihr Duft mein schwächres haupt, So fern' ich sie: Doch, frisch belaubt, Ruf' ich an ihrem Feste: Sie ist der Blumen beste.



Dir tonet, bir Der schonfte Ruf, Den je der Menschheit Genius Dem Sterblichen erschallen ließ.

Das große Volk, dem in der Weiheftunde Gelächelt hat Natur, Das Volk, zur Vildung auserkoren, Gab dir sich hin. — Ein ewiges Jahrzehend Hatt' es die wunden Arme Jur Freyheit aufgehoben, Jest Luftgebild' umfangen, Und Hydern jest umfaßt. Matt fant der Arm der Langgetäuschten, Und forgend fahn sie nahen Den Feind, sie zu bewältigen.

Dir, bir vertranten sie, gedrängt, Des neuen Krieges Wagespiel, Vertranten bir die Trümmer Geretteter Gefühle Der Freyheit und der Menschlichkeit.

Und du —
Dein Wort gab Kraft den Müden;
Dein fester, kühner Blick,
Der durch die Zukunft schaut,
Entriß dem Zufall schnell
Des Krieges Wagespiel,
Und endet' es mit hohem Ruhm,

Doch wo begonn, wo endet' ich,
In nennen nur die Thaten,
Die siegreich du bestandest?
Ihr Lob ist ferner Enfel Lied.

Doch, gnugt bir nicht ber zweiselhafte Ruhm, Der Philipps Sohn und jenen Sieger Ben Actium umtont, Dann muß der Enkel fingen:

"Er, größer als die Helben,
"Die groß die Vorwelt preiset,
"Er ehrte ganz das Volks = Vertraun.
"Zu groß, Octavianen gleich,
"Des Frenstaats schonen Namen
"Zum Schall herab zu wörteln;
"Vorschauend auf den Folger,
"Der, minder stark, als er,
"Auf seinen Stuhl sich schwänge,
"Blieb er Dictator nur,
"Zu baun der Frenheit Dom.
"Ihn gründet" er auf Trümmer
"Der rings zerstörten Casten,

"Und aller Eisenfesseln,
"Dem Landmann abgestreift.
"Ihn hob der Gleichheit feste Hand.
"Gerettete Gefühle
"Der Frenheit und der Menschlichkeit
"Sie festigten den großen Bau:
"Er sieht durch ihn."

So schall' einst spater Enkel Preis! Der Griffel der Geschichte, Der Unbestechlichen, Grab' in ihr Erz: der Preis ist wahr!

# Der schönste Laut.

#### I 8 0 3.

Soon ift's, wenn, von Freunden nur umringt, Sußes Tons mir meine Lyda fingt. O sie weiß, im Innern tief beweget, Was auch mir bes Bergens Saiten reget.

Schon ift's, wenn uns Liebenden im Wald Nun Gefang der Nachtigall erschallt; Und im Ton, der durch die Seele bringet, Sie das Lied der Lieb' und Treue singet.

Doch zum Laut, der höher noch erfreut, Haft mich du, Lucina, eingeweiht! Gatten, Läter, kommt, euch zu vereinen: Ihr vernahmt — des Neugebornen Weinen. 4.
R a t h.

Tauche bich fruh, bevor noch schwulet der Mittag des Lebens,

Kühn in der Grübelung Meer, freisend von Wirbeln des Wahns;

Achte bich nicht zu ftark; Damit dir der Boden nicht weiche,

Spahe forgsam den Grund. Weilst du zu lang in der Fluth,

Leicht erstarrest du bann. Mit schnell entschlof-

Hebe dich wieder empor: trinfe das höhere Licht,

Welches Bernunft dir strahlt, und fuhle dann neu bich belebet.

Stechen bir, schreitest du fort, Mittagestrahlen das haupt,

Fluchte zum ewigen Stamm der hehren Siche bes Glaubens,

Die an des Meeres Strand wurzelt und Schatten verstreut.

Heiter fiehst du von da, wie die steigende Woge der Meinung

Gleitet vorüber und finft; mehrere finfen ihr nach.

Der Nymphen Bifurgis und Albis Hymne an Amphitrite.

## 3 m November 1803.

"Bottin des Meerbeherrschers Neptun, Amphitrite, du Milbe,

Sorche gutig dem Flehn,

Das von Germaniens Strand des Oceanus trauernde Tochter

Dir erheben vertrauensvoll.

Jovis Streit und Neptuns um die Welt = Herr= schaft wird er ewig

Schwanger von Ungluck fenn?

Friedlich hatten, fo fchien's, fie Meer und Erde getheilet;

Doch den inneren alten Groll —

Wieder flammt ihn die Zwietracht an; und wehe! der Drepzack

Und des Donnerers Keil

Toben auf's neu: in Aufruhr gabrt ber gepeinigte Erdball. —

Daß er strafe des Bruders Trok,

Ruft der eifernde Beus den Titanen = Besieger, Briarens,

Aus ben Fluthen hervor:

Tausendarmig erhebt er sich schon, zu bestürmen ben Felsen,

Wo Meptunns ben Bruder hohnt.

Sa! laut braufet das Meer, die Erde feufat, und der Simmel

Aechst, es bebt der Olymp;

Und es zagen die Bolfer; die nimmer theilten die Kebbe,

Alle theilen der Fehde Weh:

Wir mit ihnen. Die Sifersucht der Gemaltigen fesselt

Unfere Reichthums Erguß.

Nicht mehr ist es vergonnt, auf unsern Stromen die Wimpel

Ferner Bolfer vereint gu febn.

Nicht vermögen wir mehr, durch Wechfelgaben aus allen

Zonen das Menschengeschlecht

Hoch zu erfreun, und eitel ift, ach die Bestimmung, zu der einst

Unfre Urnen ein Gott ergoß.

Amphitrite, wir flehen zu dir! Dich hat dein Erzeuger,

Merens, treflich gelehrt.

Wahrhaft bist du, wie er, und mild, und ver-

Und ber billigen Mäßigung nie.

Sinnend schaust du binaus in die Erdumgurtenden Wogen,

Welche die Fernen nahn, Und von Pole zu Pol die Bolker laden der Erde Zu dem freundlichsten Bruderbund. Alls fich in Delos Apoll entwand bem Schoose ber Mutter,

Sank er dir in den Arm; Mütterlich hülltest du ihn in zarte Windeln und machtigent und bei beitest Ihn der beiligen Themis dar.

Darum liebt dich auch Zeus, Apollons Erzeuger; Er war es,

Welcher dem Bruder dich gab, Daß du durch Milde den Trohenden lenkft: Amphitrite, wir flehen,

Jeho lenke den Felsensinn.

Opfernd bringen wir dir an Germaniens Ufer die Fruchte,

Welche der Strand erzeugt, Korn und Milch und Del; es umflattern Tauben den Altar,

Bienen fuhren dir Sonig gu.

Reige jum Frieden des Gatten Herz, und Zeus, ben Gebieter!

Cuhnet Milde fie nicht,

Gottin, mit Nereus Araft und Berebfamteit mahne bann beide,

Daß ein hohes Verhängniß - ha!

Neber die Götter herrscht, ein Waltendes, welches mit leisem

Druck der Ereigniffe Rad

Lenkt zum verborgenen Ziel: bie Nacht verhüllet, was ewig

Uebermuthigen Schranken fest."

Also - der Dichter vernahm's - ergoß sich ber Nomphe Bisurgis,

Und der Albis Gebet.

Leifer rauschten die Wasser: es tauchte die sinkende Sonne

Blutroth fich in bas Meer binab.

# Tibull an Gulpicia.

Bep der Feier des ersten Marg, (Kalenda Martii) den Liebenden heilig.

#### I 8 0 4.

Komm vom himmel, o Mare! Dir hat fich mein Madden geschmucket.

Weißt du, was schon ift, fo komm, felber zu feiern dein Fest.

Benus erlandt es dir wohl; doch dich Gewaltigen warn' ich,

Daß dem Bewundernden nicht, schimpflich ent-

Wiff', an der Augen = Gluth Sulpicia's zundet der Sieger

Amor das Fadelpaar, wenn er bie Gotter ents flammt.

Was auch die Schone beginnt, wohin sie beweget

Ordnend folget ihr stets heimlich die Grazie nach.

Lofet bas haar fie auf, wie schon in ergoffenen

Schlinget die Aunft das Geflecht, herrlich auch ift fie im Schmud.

Immer entflammet fie dich, fie wandl' in Tyris fchem Purpur,

Oder in Schneegewand, immer entfignmet fie dich.

Alfo Vertumnus im hohen Olymp: ber Glückliche wechselt

Tausendfaltig ben Schmuck, tausendfaltig ben Reig.

Ja, Sulpicia nur ist es werth, daß die reichesten Felle,

Zweymal in Purpur getaucht, Tyrus der Trefflichen zollt.

Was von der duftenden Flur der Araber erntet, der reiche

Pfleger wurziger Saat, alles besihe nur sie; Sie die Muschel, die fern am rothen Gestade der schwarze

Indier sammelt, wo nah steigen die Rosse des Ofts.

Ihr Pierinnen, ihr felbst, o singt sie am heiligen Feste!

Stolzer Phobus, ihr Preis ton' in die Leier von Gold.

Diefer festliche Tag fen fernen Zeiten noch heilig! Rie war ein Madchen fo werth hohen Pierischen Chors.

# Triolet.

I 8 0 4.

Sich herz und heerde zu bewahren,
3u viel für eine Schäferin.
D welch ein Leben voll Gefahren,
Sich herz und heerde zu bewahren!
Wenn schöne Schäfer hier bev Schaaren,
Dort Wölfe streisen nach Gewinn,
Sich herz und heerde zu bewahren,
3u viel für eine Schäferin.

Seiolet.

1 8 0 4.

Dir ward ein Kuß von mir geranbt;
Sich mich bereit, ihn zu erstatten.
Zu fühn ist, wer geliebt sich glaubt.
Dir ward ein Kuß von mir geranbt;
Wie schmeckt' er süß im Frühlings = Schatten!
Elmire, war mir's nicht erlaubt?
Dir ward ein Kuß von mir geraubt;
Sich mich bereit, ihn zu erstatten.

Um 25 jahrigen Stiftungstage ber Olbenburgifchen litterarifden Gefellichaft.

Den 15. December 1804.

"Hins oft in schlaffen Dunft: "Bald läutert uns, bald wieder spannt "Das herz der Muße Gunft:

"Dann dunken wir in hehrem Duft "Der Mittagssonn' uns nah. "Balsamisch weht uns Griechenluft, "Uns bluht Hesperia." So fang, umringt von Nordens Cis, Der Barbe Boß. Er fang, Was uns, ihr Freund'! in diesem Kreis, Dem Barben gleich, gelang.

Die edle Muße, sie ist hier. Wir feiern heut' ihr Fest, Weltburger sind, und bleiben wir, Sofern nicht fie uns läßt.

hier in des Nebels Vaterland, Den Geist zu Licht erhöhn, Bu flechten jenes Rosenhand, Das einet Wahr und Schon;

Bu wehren jeder Süchtelen, Die zur Parthen sich hebt; Bu würdigen das Gleich und Fren, Wornach der Weise strebt;

Geschäft entladen, froh und leicht, Was auf dem Herzen brennt, Und Wiß, durch Wechselwort gezeugt, Ju opfern dem Moment; Und was uns werth ber Dauer scheint, Eh' es erblickt das Licht, Geprüft zu sehn vom strengen Freund, Bevor der Censor spricht:

Dazu ward einst ber Bund geweiht, Und, wohl und! er bestand, Er wird bestehn! So prophezeit Er, der den Bund erfand.

Des Festes Silber merde Gold! Wer einst die Feier sieht, Er sey den Bundes = Hutern hold! Uns feire mit sein Lied.

## IO.

# Der Gemeiber ber Themid.

In der Emissenpuch und Konserungs: Duscust Angui Gowied von Berger, der der fruigszein zen Annisienen.

I 8 C 5.

Man, Justitla! füh weibre bein erwier Spruch;

Defer Blick du fiid beriteit auf jenes Aucht. Tast, in Jimeen findand.

Wants dader in Sofen : Ten:

Den verlasset auch ihr, herrliche Schwestern! nicht, Biedre Treu', und o du, offene Wahrheit; du, Billigkeit mit gesenktem Blick, in welchem die Milde glangt.

Der entwirret, was schlau wirrte der Jahre Lauf: Mit Pratorischem Geist heilt er, wo strenges Necht Bunden schlug: Wo der Buchstab Töbtet, stellet er Leben her.

Ihn verehret das Land. Wittwen und Waisen nahn Ihm, vertrauend; wer, arm, hulfe bedarf und Nath,

Eilt gu ihm, und er zeiget Jedem Irrenden rechten Pfad.

Um ihn fammeln fich gern, ftrebend nach gleichem Biel,

Rechtes : Pfleger: Sie stehn ernst ihm zur Seit', und schaun,

Wie, - gefchutet vom Herricher, Er, nie mantend, die Wage halt.

Opfert edel der Greis-Ihm, den wir fenern, gleich-

Mach zehn Luftern des Amts, weislich ersparte Kraft

Noch dem Staat' — o dann jubeln Alle Sohne bes Vaterlands.

Jubelnd fammeln wir und heut' um die Gat:

Des Geféverten Sohn, die Ihn verjüngen. "Schließt,

"Themis Tochter!" so flehn wir, "Schüßend schließet den Kreis um Ihn!

"Soren! ebnet die Bahn, die Ihm noch übrig ift; "Streut Ihm Blumen des Herbsts, daß Ihm fein Winter nah';

"Und fo lohue die Göttin "Sier schon ihrem Geweiheten!" II.

Un Astråa.

I 8 0 5.

Seil Aftraa, dir! Une zu leichtern, fandtest Du aus Kronos Neiche, wohin du flohest, Edeln Freyfinn. Irre geseitet, ging er Ach! an die Scine,

Dorthin, wo entartet die Tellus: Sohne, Gleich harppien, Edeles schnell entadeln! Weh und allen, die wir getänscht die Jukunst Sahen sich rothen! Er felbst, den Aftraa gesandt, entartet Sant er dort zu jenen Gesunknen. Frenfinn Bard bald Uebermuth. Ihn zu fesseln, starkte Nemesis zurnend

Deinen Arm, Napoleon! — Alfo ftårkte Beus einst Hermes Arm, da Prometheus felber Jenen Himmelsfunken zu fruh im Menschen Fachte. — Bur Flamme

Lodernd, ward der Funt' ein verzehrend Feuer, Und, bald übermenschliche Bunfche brutend, Dunkte Sottern gleich sich der Erdensohn und schmahte Maaß und Gesege.

An dem Felsen Scuthia's buste lange Seine Schuld Prometheus. Doch ewig buste Er nicht, der aus Liebe zu feinen Menschen Fehlet' im Wohlthun.

Bon Heraflas heiliger Kraft gelöfet, Stieg der Held befonnener dann zur Erde. Mälig reifer, dankt'ihm der Menfch — mit Frenheit' Maaß und Gefehe.

Das Beilchen. An Frieberit

1 8 0 5.

Crocus und Hepatita,
Sepd gegrüßt! der Lenz ist da! —
Weilt ihr lieben Frühlingsboten!
Doch die Beilchen blühn; ihr Duft
Küllt mit Wohlgeruch die Luft.

Bilber der Bescheibenheit, Suße Leilchen, o wie freut Eners Lebens sich die Seele! — Ihr auch werdet, ach! verblühn, Stolz wird dann die Rose glühn, Und ber Blumen Konigin Wohl auch neigt fich ihr mein Sinn.

Dennoch wähl' ich bich, o Beilchen! Rranze fie, die treu mich liebt, Und des Lebens Wonne giebt.

Immer blubn mir, ift fie nah, Erocus und Sevatifa.

Immer blubet mir das Beilchen In den Bliden, fanft und frob; Ewig blubt der Lenz mir fo.

## An ben Wind.

I 8 0 5.

Der du unwillig nur in Acols Grotte hausest, Und, so du frep dich fuhlft, Nun schauerlich im Fichtengipfel sausest, Nun fichternd meine Ros' umspielst!

Ich ehre dich! Verschenchte nicht bein Weben Der Heimath Rebelluft; Längst wurd' ich ach! die Sonne nicht mehr sehen; Du ächzetest um meine Gruft. ")

<sup>\*)</sup> Bes Petrarch von Avignon sagt: Ibi cum vento male vivitur, et sine vento pessime vive-

Erhebe dich! Dein harrt die höchste Ehre. Bom Seuchenschwangern West Maht sich der Tod. O mach bich auf und wehre (Wir alle siehn) der gelben Pest.

retur, gilt, und wohl mit größerm Nechte von diesen Gegenden. August weihte, als er in Gallien war, bem Wind einen Tempel. Bas weihn wir ihm? Ein Gedicht.

14. Un bie Spree.

1 8 0 5.

Siehst du, Sprea! in trautem Gesprach luste wandeln an beinem

Ufer bas Freundes : Paar, welches sich Elio geweiht, \*)

Raufch' aus dem Chauferland, wo Biederfinn fich erhalten

Salems freundlichsten Gruß benden Gemeiheten gu!

Mausche ben herrlichen zu im fanften Gelispel ber Wellen:

<sup>&</sup>quot;) Johann Müller und Woltmann.

Ihn umschwebet, wie Euch, jenes Geschiebenen - ach!

Plato = Herders Geist: des großen Todten Erinn'rung

Ift's, was Aeonenlang edlere Geifter vereint.

# Feinbesliebe. Nachbem Arabijchen.

## 1 8 0 5.

Uhme ber Muschel nach! Denn ihm, der die Schal ihr gebrochen,

Wird mit Perlen gelohnt.

Uhme dem Felsen nach! Ihm, welcher sein Innres zerreisset,

Schenket er Cbelgestein.

Uhme dem Baume nach! Ihm, der ihn bestürmte mit Burfen,

Schüttet er Frucht berab.

Gleiche dem Sandelbaum. Das Beil felbst, das

Wird mit Balfam getranft.

IG. Sperbfilieb.

I 8 0 6.

Soch frucktig, wie der Jugend Tag. Der Commer glutt' im Strahlenglanze! Ich seh' ihm ohne Trauer nach.

Willfommen Herbst! bich, bich genießet Der Mensch mit ruhig heiterm Sinn. Sep mir ein Bilb! Denn so auch fließet Des Lebens Herbst mir Frohen bin. Was eitle Hoffnung vor mir bahnte, Beschränkte leise der Verstand. Das Höhere, so früh ich ahnte,

Das Höhere, so fruh ich ahnte, Erwuche, und ward der Frende Pfand.

Sie schwindet nie. Mir strahlt die Sonne Nach wie zuvor, und Mond und Stern. Mir ward bewahrt der Liebe Wonne, Noch weilt um mich die Freundschaft gern.

Noch wird dem ernsteren Geschäfte Behende die Gebühr gezollt. Noch raubt es mir nicht jede Kräfte; Die süße Muse blieb mir hold.

Sie folgt mir felber in's Gewirre Der Acten nach; und wenn ich, dumm Bom Streiter = Larm, der Stadt entrinne, Noch lieber auf mein Tufculum.

Erglühet mir nicht, wo ich stebe, Das Morgenroth der Phantasie, So führt den Geist zu gleicher Sobe Dein Abendroth, Philosophic. Und zurnen follt' ich mit dem Glude, Dem Kargenden? Ich follte talt Dem Grabe nah'n mit finsterm Blide? Rein, Freude leit' uns, Jung und Alt!

Nah granzen wir. Wir alle heben Uns frat empor; fruh sinfen wir'. Drum frohlich! Die zusammen leben, Sind alle gleiches Alters hier.

So wie beym Spharenfang die Horen Verschlungen sich in Neihen drehn, Laft uns, zur Freude hier geboren, Vereint die Bahn des Lebens gehn.

Willfommen, Kinder, Enfel, alle! Was ich ersehnt, ist mir vergonnt. Hier meine Hand! Wir gehn zur Halle, Die Krohe sammelt, ungetrennt.

# Die Guitarre.

I 8 0 6.

Weise lehren: hoff' und harre! O Guitarre, Rur bein suber gauber schafft Weiser Lehre Sinn und Kraft.

Nicht bringt Glud die Silberbarre, D Guitarre, Ton' und du: Nach welchem Port Lenket und der Hoffnung Wort? Wieder tonft bu, o Guitarre: Hoff' und harre! Ift es nur die stille Zeit, Die uns zum Verständniß weiht?

Immer tonft bu: Hoff' und harre! -D Guitarre,
Mich durchstromt der Lehre Ginn!
Gnugsamfeit ist mein Gewinn.

Die Volks - Erleuchtung. An meinen Freund, von Eurk.

## 1806.

Er, der der Herrscher Geist über der Eigensucht Enge Schranke zu hoh'n patriotisch sich muht, Er wälzt Sispphus Felsen, Und der Schwäcklinge Lache schallt.

Wohllant doch ift der hohn gegen der Mitwelt Fluch, Ihm geflucht, der das Bolk, tief in der Dummheit Schlamm

Und des Dunfels verfentet, Unbefonnen jum Wirfen ruft. Aber Segen dem Mann, welcher freundlich bem Bolt

Neicht die helfende Sand, daß es, entrafft dem Schlamm,

Malig gewinne die Hohe, Wo sein Blick, was ihm frommet, schaut!

Ihm gleich, welcher das Reich Gottes ber Welt verhieß,

Lockt er die Kindlein an, fenkt in der Kindlein Bruft Kraft und Nath und Berständniß,

Daß erwachs' ein neucs Gefchlecht,

Eblen Gemeinsinns voll, welches über den Zaun Schauet feines Bedarfs; welches ein Bolk sich fühlt,

Und im Stolz des Gefühles Rettung heifdet von Uebermacht.

Fallt Germania, ha! ehe der Nettung Tag Mothet den Horizont; horen wir auf — es achzt Jede Saite der Harfe — Horen wir auf, ein Volf zu fepn; Weise der Nachwelt! nie lastert die Borwelt dann,

Daß nicht Manner der Kraft Deuter waren der Beit!

Wift! wie Stimmen in Buften, Ach! verhalte der Seher Ruf.

## Gebet

beym Bau der fatholischen Kirche im protestantischen Oldenburg.

## 1806.

Allvater Dank! Er hat sich offenbaret Im Menschensohne, Jesus Chrift. Ihn fandt' er uns; und ewig ist bewahret Was gottlich in dem Menschen ist.

Er kam, ein Mensch, auf Erden zu erfüllen, Des Baters hohes Pflichtgebot; Er übt' es aus nach feines Senders Millen

Er ubt' es aus nach feines Senders Willen, Er ward gehorfam bis jum Tod.

- Sein Geift boch lebt: benn nimmer mag ersterben Das hochgefuhl, fo er und gab:
- Gleich find wir all in feinem Reich' und Erben Der Seligfeit, bie folgt an's Grab.
- Wo fromme Schaar vereint in heil'ger Salle Den Gottgefandten wurdig preif't,
- Da ift er nah. Gein Geift beleb' uns alle; Denn es ist Gottes, - Gottes Geift.

Ja, senke dich, Geist Gottes, auf uns nieder; Stark' uns, zu thun was Jesus lehrt! Wir alle dann sind Einer Kirche Glieder, Sind alle gleiches Glückes werth.

# 5 y m n e an die Gottin, Publicitas.

## 1806. Angust.

Bottin, Publicitas, did, o Abraftea ber nenen

Aera, preif't mein Gefang. Dich gebar auf Germaniens Fluren

Eppographia einft. Du erwuchseft, und gingft in die Welt aus,

Lebenstraftig und ftill, ben himmel im offenen Bufen.

Wohl war, ehe du famft, gehört die Stimme ber Deisen;

- Und der Beifeste felbst ermannte die Sorer beb Bortes:
- "Was ich im Finstern gefagt, ihr möget es lehren am Tage!
- Bas ich in's Ohr euch geraunt, verfündet es frey von den Dachern!
- Denn was ich lehrt', ist wahr; und fren nur macht euch die Wahrheit."
- Aber es freuzigte Phares Brut ben gottlichen Lebrer;
- Und die lehrten, wie er, traf Schmach und haß bis jum Tode;
- Denn nie ftarb die Brut, die, treibend der Fin-
- Immer loschte das Licht, wenn hoch auf den Leuch= ter es Wahrheit
- Hob. Da fandt' und ein Gott Typographia. Was und der Weise
- Nazarethe gottlich gelehrt, was Hellas Kunfte, was Roma's
- Geift uns dargestellt, das ließ fie schauen in tau-

Ewigen Blattern, die laut, und lauter raufchten, benn Rede.

Und nun gebar fie ihr Rind, Publicitas. Serrlich genahret,

Durch der Mutter Kraft, ging bald bie ruftige Tochter

Aus zu den Wolfern umher, und milder wurden fie alle.

Wie, wenn nach Winterfrost, der bie Menschen schencht' in die Sutten,

Freundlich der Leng erfcheint, und Gefang jubi-

Rings die Fluren erfullt: Der Menfc, bem Schlummer entwedet,

Fühlet fich fren in verjüngter Natur, und grußet,

Traulich die Nahenden all; ein neues Leben beginnet;

Denn des Zephyrs hauch vereint, die Boreas trennte:

Alfo das Kommen der Göttin. Es flohn, wo sie strahlend hervor ging,

- Dummheit und Aberglaub' und finfter brutenber Argwohn
- In die Hallen der Nacht. Publicitas lehrte die Bolfer
- Schaften, was jedem Natur verlieh, was ftrebenber Kunftsteiß
- Bildete, wo es auch fen: Sie lehrte Jeden ber Rrafte
- Maaß und Verhalt zu ber anderen Kraft. Gie rief, und es wurde
- Segliche Bluthe der Aunst für all' ein edles Gemeingut;
- Und so schlang sie das Band des Wechselbedarfs um die Volker.
- Siehe! der große Verein, der Europen der Erde Gewalt gab,
- War geschlossen durch sie. Doch blieben nicht laß die Vertriebnen.
- Nachtlich fehrten sie oft gurud aus den Sohlen, und schlichen
- Schlangen gleich jum Fuß der Bolfs = Tribunen und Thronen,

- Und Publicitas wich, und Dunfel umhulte die Statte,
- Die sie verließ nicht lang: Wo je die Göttin ihr Licht bob,
- Lofdt' es nimmer die Brut. Es glomm, bis, bes Dammerns verdruffig,
- Bald das Volk Publicitas rief, daß neu sie es fache!
- Seilige, laff' une nie! Du einzige burgft une bie Frenheit.
- Jeder große Gedant', im tiefen Gemuthe bee Beifen
- Lichtvoll gedacht, geht taufendfach durch dich in die Welt aus,
- Und erneut' und ftårket das Band der Menschen-Beredlung,
- Welches bie Menschen vereint. So mag bann wandeln der Zeitgeist
- Was er zu wandeln vermag, die Zahl und die Namen der Leiter,
- Und der Leitung Getrieb'! D, gut wird jedes Getriebe,

- Leuchtet Publicitas vor; und was auch, die Menschen gu leiten,
- Alugling' erfanuen, es bleibt, hat fie die Facel gelofdet,
- Citel in Ewigfeit. Bas Pallas Bild den Tro-
- Heilige, bift uns du. Du einzige burgft uns bie Dahrheit;
- Und die macht und freb, und würdig, in hoheren Spharen
- Uns zu sammeln im Thor der Freneren, welche dich proisen.

## Un Machiavels Manen.

#### I 8 0 6.

Längst veraltet bist bu, Lehrer der Politik Früher verrusener Zeit, kluger Machiavel! Kehr' aus der Gruft und beschwöre Neu den Damon der Gegenwart!

"Sen, was du senn willst, gang!" also hast du gelehrt,

"Freund fey's, oder auch Feind; fep was du fepn willft, gang.

"Dem Zwepfeitigen danket "Keiner, wie auch das Loos ihm fällt. "Bon ',,Bon des Siegenden Wort hänget, ein Schwächling, ha!

"Ohne Burd' er ab. \*) Ungefürchtet als Feind, "Wird als Freund ihm mißtrauet, "Und er grabet die Grube sich."

Alfo haft du gelehrt. \*\*) Fried erich felber pries, Bas du gelehrt als mahr. \*\*\*) Aber vertilget hat Deine Lehre der Zeitstrom,

Der umwalzend fo vieles tilgt.

Nur an der Newa noch galt dein lehrendes Wort Ihm, der den Scothen gebeut, und wie Friederich benkt.

Rehr' aus der Gruft und beschwore Ren den Damon der Gegenwart!

<sup>\*)</sup> Quippe sine dignitate praemium victoris eritis. Liv. XXXV.

<sup>\*\*)</sup> Principe, cap. XXXI.

<sup>\*\*\*)</sup> Antimachiavel.

## Der Zeitstrom.

I 8 0 6.

Sier hier fieh' ich am Strand bes erbraufenben Stromes ber Zeiten,

Welcher die Reiche verschwemmt,

Steh' am wankenden Strauch mit den Taufenden meiner Benoffen :

(Dumpf im Gebranfe verhallt das Wort.)

Denn es wich das Thor der Germanischen Halle des Bundes.

Lang' unzerstörlich gewähnt,

Aber vom Drange der Zeit hervor aus ben Angeln gehoben,

Wich es bem fturmenden Fraufen = Arm.

Er nun fentte ben Strom burch's Thor. Was trage bie Deutschen,

Weiser Warnungen taub,

Selbst zu lautern verschmaht, bas treibt unfchos nend der Waldstrom

Fort: Une ftromen die Trummer vorben.

Sahn wir nicht wanten fie lang', und forgten, und lächelten wechselnd?

Alle flagen wir nun:

Denn geraubet wird uns ein Heiliges, das wir

Jugend geheget mit frommem Ginn.

Weh' es fant burch Schulb! - Berfinmm' Anflag' im Momente,

Do Erbitterung nicht,

Do nur großer Entschluß, in ber Trubfal Schule geftarfet,

Frommt gur Rettung bes Baterlands.

Auf ihr Cherufter und Catten, und ihr, hochherzige Wohner

Alter Wendischer Gaun;

Sammelt die Deutsche Kraft, die, Legionen vertilgend,

Schreden bem Cafar August gefandt.

Laffet das moriche Band; (es flattert gelbfet im Winde)

Nen umschling' euch ein Ring,

Welcher jur Kraft euch eint, die, furchtbar jedem Erob'rer,

Die den Krieg der Eroberung führt.

Segen dem heiligen Bund! \*) Es weht, es weht die geweihte

Brennen : Fahne voran.

Und ein Armin der Zeit (du faumft Schwert Gottes?) wird rufen :

"Sebt euch! Friederichs Schatten winkt!"

<sup>\*)</sup> Es war bekanntlich ein Nordischer, bem Rheiniichen Bunde ähnlicher Bund damais im Berte.

Die Beit.

An ben Mahler N.

I 8 0 6.

Den Finger auf den Mund, Die Hand auf's warme Herz, So bilbest du die Zeit! Sie schauet Himmelwarts;

Der hoffnung Anker hat Die Sinkende gehoben. Giebst du ihr Muth und Araft, Dann, Freund, will ich dich loben, Will ehren bein Vertraun. Mir laffe meinen Schmerz, Den Finger auf ben Mund, Die hand auf's warme herz.

#### Der Rheinbunb.

1806.

Um Rhein, am Rhein da wachf't mit unsern Reben

hervor ein neuer Bund, Ein Deutscher Bund, und neues, deutsches Leben Reimt aus erregtem Grund.

Die Anospe schwillt, indeß im Sturm der Zeiten Die alte Eiche fiel.

Die Anospe schwillt; den Schöfling treu zu leiten, Sep edler Deutschen Ziel! Es gilt bas Seil von uns und spaten Erben. Der Bundestag ift nah. Bas fummern wir? Rann Dentscher Geift erfterben?

gend may be the of

But 18 1 Make a growing with

Ift nicht ein Dalberg da?

Die Erfcheinung. An die Getrönten in Norden.

1806. Dec. \*)

Wer zurnt aus ticfer Gruft hervor Mit filberweißem Haar? Der du durchdrangst der Schatten Thor, Wer bist du? — "Elimar."

Heil mir, daß ich den Gründer schau Bom edeln Altgeschlecht, Aufblühend in der Ammergan; — \*\*) Dein Zürnen ist gerecht.

<sup>\*)</sup> Da bas Berzogthum Olbenburg von Souanbifchen Truppen in Civil: Besig genommen ward.

<sup>\*:)</sup> Die Gegend Otbenburgs, wo die erften Olbenburgifchen Grafen ihren Bohnfit hatten.

Den du gepflanget haft, ber Baum (Wie wuchs er boch und behr!) Beschattet weit bes Nordens Raum:

Dren Thronen schattet er:

Nicht einer, ber im Schatten fist Des Stamms, wie feiner, groß, Nicht König und nicht Kaifer schüft Das Land, dem er entsproß!

Drob gurneft bu? - Du winkest mir; - Dein Burnen ift gerecht.

Einst weihtest du den Barden hier, Bu forfchen dein Gefchlecht. \*)

Nen fuhlet er sich nun geweiht: Und ob ber Sturm auch raft, Laut fingt er durch ben Sturm ber Zeit, Daß du gezürnet bast.

Gefang, vom Belt zum Newa = Strand Erschalle laut und frep:

Schafft, Fürsten, daß bes Stammes Land Rie Fremder Erbtheil fep.

<sup>\*)</sup> Der Dichter ichrieb die Geschichte Oldenburge.

# Die Rückkehr un fers Fürsten.

1807. Januar.

Er fommt! Ihn giebt ein Gott gurud. Er fommt! Raum fassen wir das Glud. Er fommt! Wir sind in sicherm Port, — Und Freudematt erstirbt das Wort. —

"Dem Fürsten, ber fich neu uns weiht, "Ein Starfer in bem Sturm der Zeit, "Ihm heil! — Indeffen heere fliehn, "Beschüßen Recht und Weisheit Ihn." Dies ist das Wort aus Herzensgrund, Das stromt aus aller Burger Mund. Dies ist der Gruß; dies ist der Dank, Und jubelud wird er Lobgesang;

Ein Lobgesang zu Gottes Thron. Wir singen mit Isai's Sohn: "Betrübniß kehrt am Abend ein; "Am Morgen läßt er Freude seyn."

Wir wähnten: Ach! Bon unferm Land hat Gott fein Antlig abgewandt! Schon frahlt bas Licht durch unfre Nacht: Der Herr hat alles wohl gemacht.

Wie frischer Hauch des Ostes leicht Erhebt die Saat, die Negen beugt; So hebt, da unfer Bater naht, Geist der Bollendung jede That.

Ja, was Er rings mit Lust begann, Spricht Ihn, ben Schöpfer, freudig an; Der Burger brudt des Burgers hand, Ein Deutscher in der Deutschen Land.

# Fünftes Buch.

Epicebien.



## Ben Sturgens Grabe.

#### 1 7 7 9.

Rlage, flag' es, o Harfe!
Der Ebelften einer verblühte,
Und er war und fo lieb! —
Entrinne nur, zitternde Thrane,
Und achze, berührend die Saiten:
",D er war und fo lieb —

Und ftarb!" — Wir stehn an der Urne Des Todten und schauen mit Wehmuth Die Bahn des Geschiednen zuruck. Fern leitet sie, fern in das Ausland; Da schlangen die schöneren Kunfte Den Reihn vor des Spahenden Blick.

Aber, wer folget dem Strome? Ihm machsen im Laufe die Krafte, Und siehe! nun windet er fühn Sich tief durch tofiliche Abern: Mit Golde veredelt, durchstromt er Die Fluren, gesegnet durch ihn:

Ha! wie mit reicherem Geiste Er hohes Sinnes am Throne Bon Daniens Friedrich erscheint! — Willst du gewaltiges Fluges Die Höhe des Preises erreichen, So sag: Er ward Bernstorfs Freund!

Sag' es: bankbar umwand er Die Urne des Freundes der Menschen Mit Kränzen, die nimmer verblühn! Da lehrt' er — im Auge die Thräne — Die Fürsten, die Diener der Fürsten, Und Edle segneten ihn. Sage, sag' es: ihn weihte Die Göttin der Schönheit zum Seher Ihres Geheimnisses ein! Da fah' er die fanfteste Schöne; Da fühlt' er die Wonne der Liebe, Und die Schöne ward sein.

Nun murbe sein Pinsel beseelter: Nun forscht' er — was keiner erforschte — Dem Wesen der Schönheit nach. Wir horchten den Worten des Schers Erfaunt, und fühlten die Gottheit, Die aus dem Geweiheten sprach.

Da stieg in Anrorens Gewande
Sie selber die Gottin der Schönheit
Herab und umarmt' ihn entzückt:
"Burdig bist du, o Edler,
"Die höchste Schönheit zu schauen!"
Sie sprach's und er ward uns entrück

#### Elogie

benm frühen Grabe der Herzogin Friederike Elisabeth Amalie Auguste von Holstein, gebornen Prinzessin von Würtenberg. \*)

I 7 8 5.

Erlofden ift ber Augen milder Schimmer, 3hr liebevoller Blid:

Berhallt, verhallt der Stimme Wohllaut! - Nimmer Rehrt fie, die ftarb, gurud.

<sup>\*)</sup> Sie war geboren den 27. Jul. 1765. Sie ftarb den 24. Nov. 1785 als Mutter zweger Sohne.

- Umringe bu, v Trauer, meine Seele, Du bift, ach! bift mir lieb;
- Bift Freundin mir, die in des Grames Sohle
- Wer lindert nun der Mutter tiefes Leiden, Wer, ach! der Schwestern Schmerz? Und weh! wer heilt die Bunde, die ihr Scheiden

Schlug in des Gatten Berg?

- War fie ihm nicht, was Frühlingshauch der Bluthe, Was Krübthau ift der Kiur? —
- Ber hilft, wer hilft, daß nun nicht finkt die Bluthe, Daß nicht erftirbt die Alur?
- Wer ftarkt den Bater, wenn nun, ach! bie Aleinen Sich stammelnd naben, fest
- Sein Knie umschlingen, nach der Mutter weinen, Er sprachlos sie verläßt? -
- Beift unfrer Todten, der du, wo dem Spaher Im Staube Racht umflieft,
- Anbetend schon, dem Quell des Lichtes naber, Rur Liebe, Liebe siehst;

- Flof ihm, du felbst, Ergebung in den Willen Des Vaters Aller ein,
- Und Kraft, den Ruf er hort' ihn ju erfallen, Des Bolfes Glud gu fenn.
- Ja fend' ihm bald der Wehmuth stille Wonne, Geweihten nur befannt!
- O mild' ift sie, wie wenn die Abendsonne Verklart der Wolfen Rand.

Rlage der Deicharbeiter, am Friedrich = August = Groden. \*)

1 7 8 5.

Nausche Sturm und Meeres = Fluth Zu der Deicher Alaggesange! Friedrich August \*\*) war uns gut, Und wir harrten seiner lange.

<sup>\*)</sup> Groben, Potber, eingebeichtes, b. i. bem Meere burch einen Damm abgewonnenes Land.

<sup>&</sup>quot;) Erfter Derzog von Oldenburg.

Jeder Arm mard fraftiger; Schneller fliegen jene Soben. Unfer Furft und Bater, er Wollte seine Deicher feben;

Wollte, liebreich, wie er war, Gehn durch seiner Kinder Reihen, Und im Kreis der regen Schaar, Sie durch Wort und Blick erfreuen.

Und uns war so wohl im Sinn: Jeder schwenkte seinen Spaden. Alt und Junge eilten bin, Streuten Blumen seinen Pfaden.

Da erscholl's, wie Auf der Noth, Der das Land beym Durchbruch füllet, Wenn in Sturm und Wogen Tod Tausenden entgegen brüllet;

So erscholl es zu une her:

— Schrecken suhr durch unfre Glieder — Bater August ist nicht mehr! —

Rimmer sehen wir ihn wieder.

Machtig fast' es uns. Es fant Jeber Urm am Spaden nieder. Ber nie weinte, weint' im Drang Des Gefühls: Sehn nie ihn wieder!

D er meint's mit allen gut; Hörte gern auch unfer einen; Streute Frend' umher und Muth! — Und ihn follten wir nicht weinen?

Ihn nicht preisen? — Arm und Neich Stimme mit in unfre Chore! Und der schone neue Deich Steig' empor zu seiner Ehre!

Er gebot ihn. Sicher fift Alt und Jung einst an dem Hange, Und erzählt, wer sie geschüßt, Und es glühet ihre Wange.

## Leopold von Braunschweig.

#### 1 7 8 6.

Er fank, um Menschen zu retten; Sie waren ihm Brüder: Ihn zogen, Wie Hylas, ben Liebling Alcidens, Die Nymphen der Basser hinab.

Hier, hier am Strande der Oder, Wo Leopold edel sich weihte, Häuft Nasen! — Ein Altar erhebt sich. Die Mutter ist Priesterin hier. So stand, die Schläse befränzet, Einst Zenophon opfernd am Altar. Ihm nahete zitternd ein Bote: "Dein Sohn — dein Sohn ist nicht mehr!"

Da nahm mit bebenden Handen Der Bater vom Haupte den Lorbeer, Und heiß entrann ihm die Thrane, Und Stille bammert umher.

"Bernimm es, Bater des Todten!" So nahm das Wort nun der Bote, "In fühner Schlacht für die Bürger, Als Sieger fiel er, als Held."

Schnell fühlte der Greis sich gehoben; Und schweigend wand er auf's neue Den Kranz um die Schläf', und sein Opfer Stieg feuriger Himmel empor.

# Triebrich & Zob.

Im August 1786.

Tentonia! du darfft ihn deinen nennen.
Stolz schauest du umber,
Und rufft — den Blick auf Friederich, den
Brennen —

"Wer ist, wer war, wie er?"

Wer wird ihm gleich? So stimmet ein! Be-

Ihn Enkel! Bunderbar Ift ewig er, deß Thun ein Halb = Jahrhundert Nur Ein Gedanke war. Schon fab fein Aug' an jenem großen Tage, Der ihn zum Throne zog,

Die Gottin, fie, die mit gerechter Bage Die Macht ber Bolfer wog.

"Auf, gleiche sie!" Gie fprach's in beil'ger Stunde. —

Dem Nufe weih't er sich, Schlug Schlachten nun, nun rief er auf zum Bunde,

Bis er die Schalen glich.

und froh des Glude, erreicht, erreicht gu baben,

Bas andre traumten, ftanb

Der Sold, und fah des Friedens goldne Gaben Run ftromen auf fein Land.

Da feverten die Musen, die ihn weihten, Und die Philosophie

Bor feinem Thron ihr Bundesfest. Sie freuten Sich schon'rer Tage nie.

Ich hort' ihr Lied dem Einzigen erschallen. —
"Ihn will ich schan'n, und dann,
Froh des Gefühls, zur fernen Heimath wallen:
Ich fab den größten Mann!"

Ich bacht's und ging. Schon war ich nah, ba

Die leise Alag' umher: Ach! ber zum Glud ber Millionen lebte, Ach! Kriedrich ift nicht mehr! —

Er ist nicht mehr! D weint Tuissons Soh-

Scholl's ehern burch die Luft.

So schauert' ich im Schall ber Trauertone, Bis zu bes Todten Gruft.

Umdammert fant ich bin, der Tempel hallte; 3ch fühlte mich allein;

Da war's, als traf, Bermefung! beine falte Berührung mein Gebein.

Schnell strahlt' es um mich her. — Ich rief mit Beben:

- Im Aufe flammte Dant On bift, du bift Unsterblichkeit! Bir leben;
Denn Friedrich, Friedrich fant! -

# Das scheidende Jahr.

Ein Geficht.

Im Januar, 1787.

Als jungst das alte Jahr mit mattem Flug' Und trübem Blick zuruck zum himmel kam, Da führt' ein Seraph es vor Gottes Thron. "Was bebst du?" sprach der Führer, "triefst du doch,

"Wie deiner Brüder viele, nicht von Blut; "Umwinselt dich doch nicht das laute Weh "Bon Tausenden, die Hunger fraß und Schwert, "Und die die Erde schlang. Was bebest du?" — "D frage nicht!" so sprach, das bange Jahr; Die heiße Thräne rann die Wang' herab, Und stärker bebt' es. "Schone, schone mein, "Und frage nicht! Zwar Er gebot es, Er: "Doch schen" ich mich, gezeichnet, wie ich bin "Mit seinem — ha! bes größten Mannes Tod"—"Clender!" unterbrach der Seraph ihn, Und schauerte, und hüllte sich in Nacht: "Fleh' um Vernichtung! — bir sank Friederich!"—

Als unfer Langreuter farb. \*)

I 7 9 I.

Gleich dem Wiefendache Riefelte fein Leben Unter feinen Nahen hin. Nahe waren alle, Die ihn kannten. Alle Liebten feinen Kindersinn,

Fühlten

<sup>\*) 3.</sup> D. Langreuter farb 1791 als erfier Prebiger zu Otdenburg. Er ift ber Berfaffer ber Miscouaneen eines Landpredigers, und mehrerer afcetischen Schriften.

Fühlten sich erwarmet;
Denn sein Ange theilte
Seine milde Barme mit.
Ja, der Geist des Jungers,
Welchen Jesus liebte,
Schwebt' um des Geweihten Tritt.

Aus des Herzens Fulle Redet' er zum Herzen. Rafilos, feine Saat zu fireun, Trankt' er was er fa'te Durch ein edles Leben; Und es gab der Herr Gedeihn.

Wie der mude Schnitter Nach dem Erntetage In den Schoos des Schlummers finkt, Also schied der Fromme: Scheidend konnt' er lächeln: "Mir ist wohl; mein Engel winkt." Wehe, Frühlingslüftchen,
Eanft um des Entschlafnen,
Unsers Früh = Entschlafnen Grab.
Ruhe fäuste allen,
Die der Stätte nahen,
Ruhe, wie sein Blick uns gab!

# Elegie

am Grabe Carl Anton Wiedersprechers. \*)

### 1 7 9 5.

Ift, o Menschheft, noch Heil für dich, fo entftromet des Heiles

Unversiegender Quell einzig dem Felsen bes

Lauter gu halten ben Quell, mit unermudeten Sanden

Bachlein zu leiten, wohin leiten die Welle fich lafit,

<sup>&</sup>quot;) Bergogt. Hoffiein : Oftenburgifchen Cangleprathe; geb. d. 3 Murg 1752, geft. d. 23. Gept. 1795.

- Das ist der laute Auf an den Nedlichen, ihn den Aftraa
- Trankt' am heiligen Born, welcher dem Felfen entspringt.
- Er auch horte ben Ruf, ber Eble, welchem wir weinend
- Machschaum. (Ach! wie so fruh ward er ber Erd' entruckt!)
- Er auch horte den Ruf. Der gefällige, biegfame Weise
- Bar unbiegfam, wenn Recht zeigte gefetliche Babn.
- Er, ben Freunden ein Freund, der Dulber menfch= licher Schwächen,
- Dulbete Frevler nie, war der geschworene Feind Wortelnder Gleifneren. Zwenzungigen Wankens unkundig,
- Heit ihm war.
- Und es traf sein Wort; von Rom und Hellas gebildet,
- Ward er der Sprache Schwert fraftig zu führen geübt,

Seinen Werth erkannte ber Fürst. Er, jedes Verdienstes

Billiger Schafter, wie gern bot er dem Fremden bie Sand.

Bald einheimisch dem Land', in welches fein Schickfal ihn führte,

Glubt' er vom hohen Beruf, eifrig zu bienen bem Staat.

So begann er die Bahn; so endet' er. Klage des Fürsten

Folgt bem Redlichen nach: und die Genoffen bes

Klagen mit ihm voll tiefen Gefühls des herben Verluftes.

Bo ift, fragen fie fich, welcher, was er war,

Freundschaft weint um fein Grab; ce weinen Gattin und Rinder,

Denen er Vater war, so wie es wenige find. Jeder biedere Mann, der ob dem Drange der Zeiten Rummert, fühlet ben Comerz, ach! baß ein Redlicher fant!

Schutgeist unseres Landes, du fannft die Kummernden troften;

Bilb' une, (diefes ift Noth!) bilde du Manner, gleich ihm!

Eschens\*) Maal

auf bem 3 úet.

1801.

Waller.

Oreade der Höhn! Weß ist das Maal auf dem Gipfel?

Oreade.

Wiff, ein Jungling fant, einer der Edleren, hier!

<sup>\*)</sup> Er ift als glücklicher Ueberfeger bes Borag und burch fein Unglück bekannt.

### Waller.

Dreade der Hohn! Du lodft in die eifigen hallen Deine Berehrer, und dann tobtoft die Nahenben du?

### Oreade.

Burn', o Baller, mir nicht! In bie eisigen Sal-

Glitt er mir fanft in den Arm. Wiffe, der Glücklichste ift,

Welcher, hat er gesehn des Menschen Blick, die Gestirne,

Sonn' und Mond und Gewolf; hat er ber Rlamme Gewalt

Und die Alpe geschaut, die starrende: ohne zu faumen Kehret woher er kam. Schöneres schauete hier Keiner, und lebet' er auch Jahrhunderte. Selig, wer frühe,

Und noch ohne Feind, fant in den Schoof ber Natur!

Un des Archivars Schloifer Grabe.

### 1 8 O I.

Du auch schiedest, der Jugend Gefährt, der du fruh mit dem Freunde

Beihteft die Lebensbahn der ernften Gottin, die ewig

Bandellos, und ungebeugt durch die Sturme ber Beiten,

Sicher die Waage halt, und gleicht die hallenben Schaalen.

Du auch schiedest, o Freund! entschliefft im Serbste bes Lebens,

Da dem Manne, der tren den Baum bes Rochtes gepfleget, Winket die reife Frucht, die, leicht gelbf't, in die offne

Hand des Berührenden sinft, und Iohnt die Pflege der Jahre.

Weh! du schiedest, verstummst dem Forscher, der, fremd in der Halle,

Welche die Tafeln des Nechts bewahrt des Volks und des Fürsten,

Gern dir naht', und, ficher belehrt von dem Rundigen, beim ging.

Alag' ertont um bein Grab. Doch wohl und! noch schwebt in der Halle,

Ebler, dein Geift, voll Cifers fur Recht. Nie muff er entweichen!

## II.

MIS unfer Mugenbecher \*) farb.

Den 21. December 1801.

Wer war's, der rings, wie er, zu wirken brannte Jum Menschenwohl? Was er für gut erkannte,

Das wirkt' er still, und es gebieh die Saat. Wie freudig stand er in des Ackers Mitte! (Er lockert' ihn!) es keimte Lehr' und Sitte; Ihm keimte Dank für stille That.

<sup>\*)</sup> Er flarb als General : Superintendent zu Dibens burg. Seine liturgischen Bemühungen find auch in ber gelehrten Belt geschäpt.

Er schied zu fruh! Im edelsten Beginnen Raubt' ihn der Tod, und unfre Thranen rinnen. — Ein Edler starb! "Nicht Wissenschaft, nicht Umt Erdrückten je der Menschheit zarte Blume." Das sen das Wort, das spar zu seinem Nuhme Auf des Geschiednen Urne flammt.

# Der harfe Troft, als hlopftod farb.

### 1803.

Tiefe Klag' ift im Hain Teutoniens. Er, der die Harfe Unter ben Sohnen des Hains fühneres Grif-

Faft', und die Saiten fpannt', und gu neuen Afforden fie ftimmend,

fes zuerst

Mauscht' in das Spiel, daß rings staunend die Wohner des Sains

Hordten dem Ton, wie aus anderer Welt, und in Ehranen gerfloffen,

(Tiefe Rlag' ift im Sain!) weh, der Gewaltige fchied!

Siehe, verwaifet hangt an heiliger Eiche die

Tonest du Klagelaut? Harfe, berührt dich ein Gein?

Ift es ber Wiederhall des Weihgesanges am Throne,

Der ben Bollendeten gruft? — Bebende Caiten, o ftromt

Erbfiung in's tranernbe herz! - Sie fcallen mir: ,,Bandelt bie Traner,

"Eble Sohne des hains, dankend in Feiergefang!

"Dankt, daß der Sanger euch ward; o dankt, daß in irdischer Sille

"Diefer Geift end erschien, der mit Davidifcher Kraft

"Ihn, den Gottlichen, fang! Danft, bankt, baß bem boben Gefange

"Gott, der entflammte jum Werk, ichone Bollendung verlieh.

"Dankt, daß ber Sanger euch ward, der nie entweihte bie Sarfe,

"Und, wie feinen Gefang, führte fein Leben an's Biel."

# Sperber.

### 1 8 0 5.

Hulbigt dem Edeln, der ftarb. Er hat, wie der göttliche Plato, Wahres durch Schones verklart. Nahe dem

Siele der Bahn, Hielt er Todtengericht nach Egyptus beiliger Sitte

Heber die Aera, die schied. Als uns die Wage noch klang,

Sank er mit ihr zu den Schatten hinab. Da wich von dem Richtstuhl Minos und rief: Auch hier tone die Wage

Minos und rief: Auch hier tone die Wage noch fort.

# Elegie

ber holmers \*) Grabe.

### I 8 0 6.

Wie aus heiterer Luft ein Wetterstrahl, so erschreckte

Alle die Kund': Er ftarb! Holmer, ber Treffliche, ftarb!

Ihn, den wir fahn, vollwirfend durch That, ben Alten in Mannstraft

<sup>\*)</sup> Der Graf Friedrich levin von Solmer war Berzogl. Politein : Dibenburgiicher Minifier und Ober: Landbroff.

Rif der Krantheit Gewalt ploblich babin in das Grab!

Und wir folgten betaubt, gefenttes Sauptes ber Baare,

Und den ruhrenden Jug führte der trauernde Kurft. —

Dein fen, Elio, dereinst das Geschäft, mit dem Griffel der Wahrheit

Rund dem Enkel zu thun, was ihm verdanket ber Staat;

Auszusprechen das Wort: Er war der Begrun-

Aera des Vaterlands, wohl uns! der Aera des Heils,

Die uns erschien, da Wittefinds Stamm, ent-

Neu erwuchs durch ein Reis, welches der Norden uns gab.

Dein ift, o Elio, bas ichone Geschäft, zu fagen ber Nachwelt,

Bie, da Friedrich August herricht' in ben beimifchen Gau'n,

Er mit weifer Kraft ben Ebelwollenden ftartte, Ohne der Burd' Abbruch, welche dem Furften gebuhrt:

Wie er, da Peters Sand mit eignen Rraften das Auder

Lenkte, durch Rath und That nahe dem

Ohne der Burd' Abbruch, die dem Rather gebuhret bes Furften,

Welcher, der Bahrheit hold, redlich ihr

Dein ift das ichone Geschäft, es zu wurdigen. — Wir, die den Menschen

Burdigen, weinen um ihn. Rinne nur, Thrane, dem Mann,

Deffen fanfteres Herz sich gern anschmiegte dem Herzen

Aller, die ihm sich vertraut. Rinne nur, Ehrane, dem Mann,

Welchem es Wonne war, zu helfen, wo immer er konnte,

Ohne Gewinn. O nichts hat er erpresset, als Dank.

Alle zengen wir das. Der rufrende goll des Momentes

Cep am Grab' ihm gebracht. — Ebele Gattin bes Manns,

Der Dich geliebt, den Du gläcklich gemacht, o mog' in den Chranen,

Die Du ihm weinst, das Gefühl, daß Du das Senn ihm verschönt,

Lindrung Dir geben und Troft! — Den Sohn ers hebt aus des Schmerzes Rächtlicher Tiefe nur Gin haber Gebanke bes

Rächtlicher Tiefe nur Ein hoher Gedanke des Lichts:

Nachzneifern dem Vater, dem Freund. — Uns, die wir ihm nachschaun, Trost' es: Was fåen er half, sehen wir herrlich gedeihn.

Als unser Jubelgreis \*) entschlief.

### I 8 0 7.

"Streut, fo flehten wir jungft, holdfelige Edchter der Themis,

Strent dem jubelnden Greis, cuerm Geweiheten, mild

Blumen des Herbstes, damit nicht feindlich Ihm nahe der Winter.

<sup>&</sup>quot;) Der Conferenzrath und Regierungs: Director von Berger. Siehe Buch 4. No. 10.

Einst dann leitet ihn fanft gu der Gerechtigkeit Ebron!"

Alfo ficheten wir, und gutig vergonnten bie Soren

Was wir von ihnen gefieht. Nimmer burch Alter beeif't,

Flop ihm des Lebens Bach durch Blumen = Ufer jum Meere,

Welches fein Ufer begrangt. Die wir am Strande noch ftehn,

Danten der waltenden Sand, die fanft ihn entwinfte dem Thale,

Fruh den ihm Nahen, dem Freund: Aber doch winkte fie nicht,

Ch' ihm der gludliche Stern, der mild dem Lande geschienen,

(Bolfen verhüllten ihn uns) wieder in's Auge gestrahlt. \*)

Dankend ichloß er es nun. Er ichlaft ben Schlaf bes Gerechten.

<sup>&</sup>quot;) Die Rückfehr bes Fürften.

Die ihr dem Ruhenden naht, ehrt ihn durch redlichen Sinn,

Ehrt ihn durch Willen und That, dem Guten, dem Wahren, dem Schonen Raum au gewinnen, und so nen zu bereiten

das Heil.

Leipzig, gedruckt ben J. G. Meubert.



9.80 aw 284-6 grinland. Kragelied

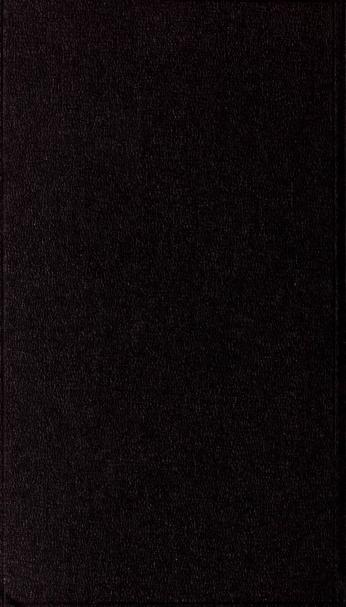